# RUSSLAND UND OESTERREICH

Joseph Alexander Freiherr von Helfert





#### Rugland

unb

### Desterreich.

Bon

Jojeph Alexander Freiherrn von Selfert.

Tierlan Potěk.

Bien, 1870.

Wilhelm Braumüller

## Rd 68095



368511

... quello che tutti i principi savi debbono fare, i quali hanno ad aver non solamente riguardo agli scandali presenti, ma ai futuri, ed a quelli con ogni industria riparare, perchè prevedendosi discosto, facilmente vi si può rimediare, ma aspettando che ti si appressino, la medicina non è più a tempo, perchè la malattia è divenuta incurabile.

Macchiavelli, Il principe III.

Die panflavifde Diffion ber mostovitifden Grofmadt ift. unferes Biffens, noch nie in folder Nacttheit hingeftellt, in folder Scharfe formulirt, mit folder Ruhnheit erortert und bis in ihre letten Confequengen verfolgt worben, als in einer jungft in Rugland ericienenen Schrift, beren Bebeutung überdieß um fo höher anguichlagen ift, ale fie nicht etwa einen jugendlichen Phantaften ober einen "politischen Bochftapler", fondern einen angesehenen Dili= tar ber ruffifden Armee und barum, wie zu ichließen erlaubt fein burfte, einen Dann von Erfahrung und reiferen Lebensansichten gum Berfaffer hat. Wir fennen, ba une bie Renutnig ber ruffifchen Schrift und Sprache abgeht, bas Bert bes Benerale Roftiflav Fadejev "über bie Baffenmacht Ruflande", morin er fich eingehend mit einer "militärisch = politischen Analyse ber orientalischen Frage" beschäftigt, nicht aus unmittelbarer Anschauung. Allein ber Brager "Pokrok" hat baraus in seinen Rummern 219 vom 4. bis 227 vom 12. December ("Otázka východní se žretele ruského") fo umfaffende Auszuge gebracht, bag wir une mit einiger Beruhigung an biefe Mittheilung aus zweiter Sand halten zu fonnen glauben, um in ben Bedankengang und bie Beweisführung bes ruffifden Berfaffere flare Ginficht zu geminnen.

Die Schrift Fabejev's ift, wie schon ihr Titel besagt, eine militärischepolitische. Sie widmet, wo sich ihr Gelegenheit dazu bietet, ber strategischen Stellung Rußlands ihre volle Aufmerksamkeit. Sie berechnet die Streitkräfte des moskovitischen Reiches im Berhältnisse petfert. Ausstand und Desterreich.

ju beffen Bevolferung. Gie gahlt die Ariegemacht ber Feinde Ruglande, fowie jene feiner mahricheinlichen ober möglichen Bundesgenoffen. Gie beschränft fich in allen diefen Dingen nicht auf die Berhältniffe des Augenblickes; im Gegentheile, Die Butunft, und nicht einmal eine gang nabe Butunft ift es, ber fie bie Erfüllung ihrer Blane anvertraut. Denn bie Beit muffe erft fommen, meint ibr Berfaffer, ba Rugland, beffen Bevolterung bis jum Schluffe bicfes Bahrhunderte auf hundert Millionen Seelen angewachsen fein burfte, es nicht beim blogen Bunfchen werbe bewenden laffen muffen. Und dies um fo weniger, ale bann auch die flavifden Bolfeftamme ber Turfei und ber öfterreichifchen Monarchie, aus beren Mitte Fabejev eine active Bundeshülfe von nicht weniger als 500,000 Streitern erwartet, ichon eine andere leberzeugung von ben Abfichten Ruflande gewonnen haben werben, ale bief bei ber bieberigen Bolitif bee Cabinete von St. Betereburg ber Rall fein fonnte. Sabe boch noch im Jahre 1849 Fürft Pastević ben Ruthenen, die ihn um Anfnahme in ben ruffijden Staateverband gebeten, gur Antwort gegeben, "er fei nicht gefommen Unterthauen gegen ihren recht= mäßigen Berricher aufzuheten, fondern Aufftandische ihm wieder gu unterwerfen", und habe gur felben Zeit Graf Debem bem Banns Beladić, ber ju ihm fam fich ben "Rath Rinklande" zu erbitten, bie Thure gewiesen!

Bas uns betrifft, so kann es uns hier ebensowenig auf die Trene der geschichtlichen Angaben des russischen Generals, als auf die Berläßlichkeit seiner Statistis der Zufunft ankommen, wie uns andrerseits alle Fachkenntuiß mangelt, seinen militärischen und friegs-wissenschen Combinationen nachzugehen. Uns soll uur die politische Seite von Faddze's Auseinandersetung beschäftigen, und wir werden uns daher zunächst bemühen, seine dießbezüglichen Ideen in aller mit der erforderlichen Deutlichkeit vereinbaren Kürze zu entwickeln. Wir werden dabei, auch wo wir seinen Namen nicht ausebrücklich auführen den russissschen General allein sprechen lassen, uicht zwar immer mit seinen Worten, die wir, wie bereits erwähnt, nur theilweise durch das Organ des "Pokrok" kennen, aber jedenfalls in seinem Sinne und von seinem Standpunkte. Hören wir ihn also!

"Es ift die höchfte Zeit, daß sich Rufland über seine Beftimmung und eigentliche Aufgabe tlar werde, und barnach mit aller Entschiebenheit seine Mittel ergreife.

"Rugland hat einen zweifachen Weg vor fich.

"Entweder es bleibt localifirt, ale Reich des ruffifchen Bolfes, bas allem andern, mas jenfeits feiner gegebenen Brangen liegt, fremd bafteht, jeden Bedanten einer Bufammengehörigkeit mit ben übrigen Stammes- und Glaubensgenoffen, die es ihrem Schickfale überläßt, verwirft. In biefem Falle muffen wir Ruffen uns aber auf die Folgen gefaßt maden, die baraus entspringen werben. Wenn wir nur bleiben wollen was wir find, werden wir mit der Beit nicht bleiben mas wir find. Schon haben wir in den letten Decennien einen Rucfichritt um ben andern gemacht. Der Friede von Paris 1856 hat une um die Oberherrichaft auf bem ichwargen Meere gebracht; ber Rrieg von 1859, aus welchem ein geeinigtes Italien hervorging, bat uns einen ueuen Concurrenten im Drient mit 200,000 Streitern gefchaffen; ber banifche Rrieg 1867 hat unferm Uebergewicht auf bem baltifchen Deere einen Stog verfett; ber öfterreichifchepreußische von 1866 hat une ben letten Berbundeten in Europa genommen, Preugen, das in Folge deffen an bie Spite ber beutschen Frage gedrängt murbe und bas fich bisher nur noch durch die perfonlichen Begiehungen unferes und feines Monarchen von wirklich feindseligem Auftreten gegen uns abhalten lieg. Bir werden bei der obigen Boraussetzung noch mehr Einbugen erleiden. Dlan wird uns aus bem fcmargen Deere gang hinauszudrängen juchen; man wird une Polen nehmen; wir werden es erfahren, daß unsere Erganzungen, auf ber einen Seite Rinnland und Liefland, auf ber andern Beffarabien und Rrimm, europäische Fragen werden.

"Aus dieser herabstimmenden Alternative können wir uns nur burch die andere befreien, wenn Rußland aus seiner speciellen Sphäre heraus tritt und sich an die Spitze der gesammten slavischen und orthodoxen Welt stellt. Nicht dadurch, daß wir unsere Gränzen in Europa ausbehnen und badurch die Feindsichaft der übrigen Staaten, die sich uns schon jetzt bei jedem Anslasse entgegenstellt, noch mehr herausfordern; sondern dadurch, daß wir aus unsern jeuseits der Gränzen Rußlands befindlichen

Stammes- und Glaubensgenoffen uns Berbundete ichaffen und fie mit ben engften Beziehungen an uns fesseln.

"Wer fteht une bei Berfolgung biefes Bieles am empfindlichften im Bege? In Rufland ift noch immer die Meinung verbreitet: bie Beftmächte. Doch bem ift nicht fo. Das ferne England, von feiner Seemacht abgefehen, wird une nie bart bedrangen konnen. Frankreich aber, wie fich jest die Dinge geftaltet haben, ift fogar unfer möglicher Bundesgenoffe ber Butunft. Bis jum Jahre 1866 befaß Frankreich freie Sande und hatte fich feit langem gewöhnt, in ber uns junachft berührenden orientalischen Frage einen Weg Bett aber, feit Deutschland mehr und mit England zu geben. mehr feiner Ginigung entgegenschreitet, bat Franfreich bie Banbe nicht mehr frei; es ift genothigt, fich biefem machtigen Rivalen gegenüber nach einem neuen Bundesgenoffen umgufeben. Ber fann biefer fein? Defterreich, von beutiden und magnarifden Barteibeftrebungen in die Mitte genommen, fann ce nicht fein; fo bleibt ihm nur Rufland, bas von bem geeinigten Dentichland in gleicher Beife bedroht wird wie Frankreich.

"Diefes Ocfterreich nun ift Rußlands natürlicher, ift Ruß- lands nächfter und gefährlichfter Feind.

"Betrachten wir für's erste die orientalische Frage als solche. Die orientalische Frage, die uns so nahe und unmittelbar berührt, berührt eben so nahe und unmittelbar auch Desterreich; sie ist für Desterreich nicht bloß eine politische Frage wie für die Westmächte, sie ist sür Desterreich eine Lebensfrage wie für Rußland — nur für beide in entgegengesetzer Richtung. Je mehr die orientalische Frage ihrer unaushaltsamen Lösung entgegeugeht, desto schärfer muß sich das seindliche Verhältniß zwischen Desterreich und Rußland zuspigen; die ganze orientalische Frage ist im Grunde nur eine zwischen diesen beiden Großmächten. Wer hat bezüglich derselben allen Vortheil in Händen? Desterreich! Der Schlüssel der strategischen Stellung im Orient ist in seinem Besitz dies hat die Wendung bewiesen, die im letzten orientalischen Kriege in dem Augenblicke erfolgte, da Desterreich mit in die Action eingriff. Wie die Dinge jetzt noch stehen, kann Rußland in den Angelegenheiten der europäischen Türkei nicht einen

Schritt vorwarts machen, wenn nicht Defterreich feine Ginwilligung bagu gibt; biefe Ginwilligung wird aber Defterreich nie geben.

"Doch weiter! Die orientalifche Frage befindet fich ichon lang nicht mehr auf jenem Bunfte, auf bem fie früher ftand. Die Wieberaufrichtung bes griechischen Raiferthums ift unter ben beutigen Berhaltniffen eine Chimare; Griechenland tann im beften Falle Epirus, Theffalien, ben fuboftlichen Theil von Macedonien, bann Kreta und Eppern für fich in Aufpruch nehmen. In allen andern Bebieten ber Balfan = Salbinfel ift bas Briechenthum nur einge= fprengt; ber überwiegende Theil ber Bevolferung gehort ber albanifden, ber romanifden, und vor allem ber flavifden Race an. Diefe tonnte man früher ignoriren und fie murbe früher ignorirt. Geit aber bei ben Gerben und Bulgaren bas flavifche Bemuftfein erwacht ift, feit zwifchen ihnen und ben öfterreichifden Glaven einerfeite und Rugland andrerfeite Sympathien erwacht find, die taglich an Rraft und Ausbehnung gunehmen: feitbem hat fich bie orientalifche Frage zu einer wefentlich flavifchen umgeftaltet, und auch in biefer Richtung liegt ber großere Bortheil nicht in ben Sanben Ruflands, fondern in benen Defterreichs, bas burch die ftammvermandten Gerben und Romanen innerhalb feiner Grangen die Rufunftefrage ber Baltan Salbinfel am linten Ufer ber Save materiell. am rechten moralisch in feiner Gewalt bat und beberricht.

"Durch ben slavischen Charakter, den unter den gegenwärtigen Berhältnissen die orientalische Frage vorwaltend eingenommen hat, ist die letztere aber zugleich auf das innigste mit der polnischen verknüpft. Nun gehört zwar, dem Gebiete und der Bolkszahl nach, der größere Theil des ehemaligen Polen zu Rußlaud; allein verhehlen wir es uns nicht, daß dieß, wenn nicht energische Maßregeln getrossen werden, ein Besitz von heute auf morgen ist. So lange nicht unsere westlichen Gouvernements entschieden russissischen russissischen millionen Rubel, die uns alljährlich hundertmillionenfältige Ernte einbringen werden?! —, so lange wird sebre von Polen aus wider uns geführte Krieg unsere Macht in Frage stellen. Denn nicht bloß das eigentliche Weichselfand, sondern auch das Gebiet des volhynischen Gouvernements, obgleich in demselben nur zehn Einwohner von

hundert katholisch siud, wird mit dem Angenblicke reines Polen, da ein auswärtiger Feind seinen Tuß über unsere Gränzen setzt; der von nufrer Ueberwachung befreite polnische Abel ergreift die Zügel der Regierung und zwingt die übrige Bevölkerung, mit ihm und an seiner Seite für die Befreiung seines Vaterlandes zu kampsen. Und auch hier wieder ist es Desterreich, das wir am meisten zu fürchten haben; auch hier wieder ist Desterreich das Schwert und der Schild jeder anti-russischen Coalition.

"Co feben wir, wie une Defterreich in allen Schritten hemmt. Rugland tann in der orientalischen wie in der polnischen Frage nichts unternehmen, ohne fich an Defterreich gn ftogen, ohne von Defterreich entichieben behindert, ja gefährdet gu merden. Und die beiden, die orientalische wie die polnische Frage, zeigen fich in wefentlichen Zusammenhange mit einander. Dag bie erftere für bas übrige Europa immerhin noch bleiben, als mas fie bisher ber Sanptfache nach galt: Berrichaft des Salbmondes oder Wiederauf= richtung des griechischen Raiferthums; wir Ruffen haben feinen Grund unfere Ungen por ben thatfachlichen Berhaltuiffen gu perichließen. Wir haben in biefer berühmten Frage die Bufnuft ber flavischen Race zu erfennen, die zwar bisher noch auf ber Landfarte von Europa mit zweierlei Farben bezeichnet wird, die aber in Wahrheit in ihren beiben großen Bergweigungen, nach Rorden und gegen Guben, nur eine und diefelbe ift. Bir fonnen nicht mit einem Theile rühren, ohne daß für uns auch ber andere in's Mitleiden gezogen murbe. Die orientalische Frage laft fich nicht am Baltau, Die polnische nicht in Barichan, die Schwarzenmeer-Frage nicht am Bosporus allein enticheiden. Alle dieje brei Fragen find für nus in einen Rnäuel verwickelt, beffen Lofnug wir an ber mittlern Donan gut fuchen haben. Wie in jenem Marchen die Schredniffe bes vermunichenen Schloffes nur beim Aufchlage an den Zauberichild ichwinben, ber in einem verborgenen Bemache biefes jelben Schloffes aufbewahrt liegt, fo laffen fich die internationalen Schwierigkeiten, die fich une Ruffen bei Berfolgung unferer Biele in den Beg ftellen, nur burch einen Streich auf jenen Anotenpuntt beseitigen, ber im Bergen Defterreiche gufammenläuft.

"Wie führt Rufland biefen Streich?

"Daburd, baf es bie Cache aller Claven und aller Orthoboren mit entschiedenem Billen in feine Sand nimmt. Die Griechen und die Romanen find zwar für Rugland nicht nothwendig, aber fie find ihm als Glaubensgenoffen theuer und willfommen. Die polnische Frage wird unfer, fobald wir fie zu einer flavifchen machen. Bir muffen bie Bolen ale flavifches Bolf gelten laffen, welches bas gleiche und volle Recht hat, feine Stellung in der flavifchen Bolfer-Familie einzunehmen und bem wir es gonnen muffen, die von ihm abgeriffenen Stude wieder au fich zu gieben. Dann werben bie galigifchen Polen, anftatt, wie fie jett thun, ihr Beil von Defterreich ju erwarten, nuferer Ginladung folgen, ihre Bufunft mit Ruflands Beihilfe und unter Ruflande Cont gn forbern fuchen. In abnlicher Beije muffen wir auch gegen bie andern Glavenftamme vorgehen. Belde andere Stute wollten diefe and finden? 3a, welches Ginigungemittel haben fie nur ohne Rugland? Wird ber Bohme bie bulgarifche, ober wird ber Bulgare die bohmifche Gprache annehmen? Daher muß Rufland in ihnen die lleberzengung meden, daß es fie beständig im Ange halt, dag ihre nationalen Guhrer nur bort ihre Stute und ihren Rudhalt finden, daß jeder Clave bort feine Beimat hat. Diefe Uebergengung gu nahren und gu fraftigen, muß alles in Rufland gufammenwirfen: Behörden, Bereine, Brivate. Gie alle muffen jederzeit offene Sande haben, jedes flavifche Streben gu unterftuten, zu fordern. Die Regierung muß ben um ber flavifchen Sache willen Berfolgten ein Afpl bieten, für welchen 3med inobefondere miffenschaftliche Inftitute bienen fonnen, ba die Führer ber Nationalen meift Belehrte find. Anch außer diefem Falle muß Rußland flavifche Belehrte an feine Anftalten berufen; es muß ben Gin= tritt in feinen Staatebienft, und vorzüglich in die Reihen feiner Armee, ben übrigen Clavenftammen nicht nur möglich machen, fonbern muß benfelben begünftigen. Das alles muß nicht einzelnweise, gelegenheitlich, bin und wieder geschehen, es muß allgemeine Regel, es muß Spftem werben. Aber and in feinem eigenen Saufe muß Rufland die Sympathien für bas gesammte Glaventhum ftets wacherhalten, muß an feinen Lehranftalten Rangeln für flavifche Beschichte und Literatur, für flavifche Boltertunde und Statiftifer-

"Und mas wird, wenn fich die Dinge erfüllen, mit ben anderen Slavenftammen gefchehen? Rufland ift groß genug, um nach feiner Erweiterung feiner europäischen Brangen zu verlangen. Die andern Slavenftamme werden baber ihre nationale Gelbftanbigfeit behalten; fie werden ihre eigenen Fürften haben; fie werden ihre innern Ungelegenheiten nach eigenem Ermeffen verwalten. Auch Conftantinopel wird biefem Bunde angehören : es wird eine freie Stadt besfelben fein. Um fie alle aber wird Rugland ein großes Band ichlingen; die Behandlung der internationalen und militärischen Angelegenheiten wird in feinen Sanden liegen; ber große flavifche Bar wird ihr gemeinsames Saubt fein. Der Burger jebes einzelnen Stammes wird vollberechtigter Burger im gangen Umfreife bes flavifchen Bundesftaates fein. Die große flavifche Familie, indem fie felbftanbig und felbftthatig in jedem einzelnen ihrer Beftandtheile bleibt, wird für die gange übrige Belt als ein Reich bafteben. Diefe Einigkeit zu erzielen, wird es nothwendig fein, bag die Berricher aller einzelnen Stämme einer Familie angehören: bas Saus bes Bare wird burch feine Rebengmeige ben befreiten Boben bee öftlichen Europa beherrichen. Alles bas muß allmälig vorbereitet werden; bie Belegenheit ift noch nicht ba, aber fie wird, wenn Rufland confequent fein Biel im Muge halt, mit ber Beit fommen. Dur zwei Buntte find es, die wir fobalb ale nur immer möglich guruckerhalten muffen: Ismail an ber untern Donau und Dft-Galigien - jenes, bas uns erft geftern, biefes, bas uns vor feche Jahrhunderten ent= riffen murbe.

"Rußland hat den Beruf, ja die heilige Pflicht, den chriftlichen Often zu neuem Leben zu erwecken. Es hat nur die Wahl zwischen diesen beiden Eventualitäten: entweder es macht sich zum Anziehungs, und Mittelpunkt der gesammten flavischen und orthodogen Welt und dehnt seine Hegemonie bis an die User des adriatischen Meeres aus; oder es läßt sich die hinter den Onjepr zurückbrücken. Versteht es Rußland nicht, sich in allen zu seinem Berufe gehörigen Dingen zum Herrn der Lage zu machen, so wird nicht bloß die orientalische, sondern auch die polnische Frage ohne sein Zuthun entschieden werden.

Defterreich wird feine Granzen bis an ben Baltan, bis an die Mundungen ber Donau vorschieben, ber große Rampf um die Herrsichaft im Orient wird sich um die westlichen Granzen Ruflands bewegen. Die Donau wird ein deutscher oder, was im Grunde bassfelbe ift, ein ungarischer Strom, das schwarze Meer eine deutschstürtische, wo nicht eine ganz deutsche See werden."

#### П.

Mas fich im vorigen Abschnitte in furzem Ueberblice gufammengeftellt findet, find allerdinge gunachft nur die Aufichten und Meinungen eines einzelnen Ruffen, Allein niemand, ber die Auftande und die Entwicklung jenes merkwürdigen Reiches mit einiger Anfmerkfamkeit verfolgt, wird zu langnen vermögen, bag fich bajelbit, mehr vielleicht ale in irgend einem Lande des europäischen Geftlan= bes, Bevolferung und Regierung in allen großen Fragen, in allen die Grundlage und Sauptzielpunfte der nationalen Bolitif betreffenben Angelegenheiten in einem Ginflang befinden, der in bedeutenderen Rrifen ber ruffifchen Beichichte entscheidende, mitunter gerabegu wunderbare Erfolge gn erzielen wußte. Die Regierung, von biplo= matifchen Rücksichten und Bebenflichfeiten umfangen, mag in manchen Stüden hinter ben rafcher vorwärts brangenden Bunfchen ber Daffe ober Gingelner ans ber Daffe gurudbleiben: allein immer wird man finden, daß fich die beiden in einer Linie bewegen, daß fie ein und dasfelbe Biel im Unge haben.

Wenn wir die in der Schrift Fadejev's niedergelegten Gebanken mit einzelnen den letzten Jahren angehörigen Aundgebungen seiner Regierung vergleichen, so werden wir in mehr als einem Punkte auf überraschende Aehnlichkeiten stoßen. Fadejev sagt, Kußland bedürse in Europa keiner territorialen Vergrößerung: erinnern wir uns recht, so hat ganz dasselbe Fürst Gorcasov nu die Mitte der sechziger Jahre in einem an seine Agenten bei den europäischen Cabineten gerückteten Rundschreiben gesagt. Fadejev empfiehlt seiner

Regierung, flavifche Capacitaten an fich ju gieben, flavifchen Berfolgten im Bebiete Ruflande ein Uful zu eröffnen. Thut dieß nicht bas ruffifche Bouvernement neuefter Zeit in hochft auffallender Beife? Es erhebt unfern ruthenischen Domberrn Rugiemsti auf ben Bifchoffit von Chefm; es nimmt ben in Lemberg verfolgten Brofeffor Solovacti in Bolen auf und bietet ihm bafelbft einen auftandigen Boften; es beruft ben f. f. Schulrath Bogific, einen Ragufauer von Beburt, ale Brofeffor ber flavifden Rechtegeschichte an Die Univerfitat von Dbeffa; es gieht gahlreiche bohmifche Candibaten an feine Smungfien u. bal. Benn wir une berlei Umftande nicht entachen laffen, fo gewinnen die Anseinandersetungen Fadejeb's unlängbar eine höhere Bedeutung. An und für fich intereffant, ericheinen fie überbieß im Lichte einer nationalen Manifestation, ber qualeich bie Stinmungen ber Regierung, vielleicht nur noch ungusgesprochen, nicht gang fernstehen. Dabei muffen wir gugeben, daß die in der Schrift Fadejev's enthaltenen 3been ber Sanptfache nach burchaus bas richtige treffen : ber Ruffe ift fich ber Bedingungen bes Beftanbes, ber Erhaltung, bes Bachsthums und Bedeihens feines Baterlandes flar bewußt; er überfieht weder, noch verfennt er die eigenthumlichen Befahren, die es bedrohen, und blickt ihnen muthig in's Ange; er erfaßt aber mit gleichem Muthe die Mittel und Bebel, die biefen Befahren bei Beiten vorzubengen, ja dieselben in ihr Gegentheil umgnwandeln im Stande maren.

Gehen wir von diesen Betrachtungen über das Berhalten der rufsischen Regierung und Bevölkerung in Sachen nationaler Politik auf die Zustände in unserem österreichischen Vaterlande über, so werden uns gewaltige Unterschiede auffallen, die durchaus zu Ungunften der letztern sprechen. Schmerzlich vermissen wir vor allem jenen Einklang in Anschanungen und Strebnugen, die wir bei unserem moskovitischen Nachbar so anerkennend hervorzuheben nicht umhin kounten. Aber was noch bei weitem beklagenswerther: unsere Regierung und große Bestandtheile unserer Bevölkerung scheinen sich der wahren Elemente ihres Bestandes und Gedeihens so wenig bewußt zu sein, daß sie es theils an irgend einer Consequenz in Bersolgung ihrer Ziele oder in Answahl der hiezu dienlichen Mittel sehlen lassen, theils geradezu solche Zwecke anstreden, deren Erreichung

nicht uns, sondern nusern Neidern und Widersachern zum Vortheil ansschlagen mußte. Das eine wie das andere zeigt sich in der aufsfallendsten Weise gerade in jener hochwichtigen, umfassenden und solgenreichen Angelegenheit, die unser ruffischer Gewährsmann als eine Lebensfrage sowohl seines Vaterlandes als des unsern bezeichsnet, nur, wie er meint, in umgekehrtem Sinne, nämlich für Rußsland in positiver, nach vorwärts, für Oesterreich in negativer, nach abwärts führender Richtung.

Befaffen wir uns fur's erfte mit unferer auswärtigen Politif. Der ruffische General thut berfelben an vielen Stellen seiner Schrift eine Ehre au, die wir, so hart es uns ankommt, zu einem großen Theile ablehnen muffen.

"Die österreichische Regierung, meint Fadejev, hat seit ben Tagen Joseph II. und Katharina II. die orientalische Frage unsverrückt und ausmerksam im Auge behalten.

"In den Arieg von 1809 gegen Napoleon hat fich bas Wiener Cabinet wesentlich um der orientalischen Frage willen gestürzt, die in Folge der Tilster und Ersurter Abreden eine neue, für Oesterreich bedenkliche Gestalt angenommen.

"Der öfterreichische Scharfblick war es, ber biesem Reiche zu einer Zeit, wo bie gebildete Welt aller europäischen Länder von Philhellenismus troff, eine ablehnende Haltung auferlegte; benn mährend noch bas ganze übrige Europa nur Griechen vor sich zu haben meinte, ba sah Metternich schon Serben und Bulgaren.

"Im letten orientalischen Kriege war es allein Desterreich, das den wunden Punkt der russischen Aufstellung herauszufinden wußte und durch sein bloßes Drohen Russand von angriffsweisem Borgehen in abwehrende Bertheibigung zurückbrängte.

"Und wieder im Parifer Frieden war es zunächst die Bolitif des österreichischen Cabinets, die eine Reihe Rußland so schädlicher Bedingungen durchzusetzen wußte."

Es bleibe unserem warmen und aufrichtigen öfterreichischen Patriotismus sern, daß wir an dem, was in den obenerwähnten Zeitereignissen wahrhaft rühmliches, ja begeisterndes und bewundernswerthes zu sinden ist, irgendwie mäckeln wollten: an den hochsinnigen

Entwürfen Raifer Joseph II .: an ber ewig benfmurbigen helbenmuthigen Erhebung Defterreiche im Jahre 1809; an bem Beift und ber biplomatifchen Bewandtheit eines ber bebeutenbften Staatsmanner, bie unfere Monarchie je befeffen; an ben Berbienften unferes gefeierten Strategen, bem es gegeben mar, aus brei Relbzugen burch bloke Aufftellung feiner Truppen ale Sieger hervorzugeben. Aber nur mit ber orientalischen Frage, ober richtiger, mit bem vermeintlichen Berftandnig berfelben von Geite unferes auswärtigen Departemente moge man une bier wie überall nicht fommen. 3m Begenfate zu ber verbindlichen Menkerung Radejen's, Die Nachfolger bes Fürsten Raunit hatten zu allen Zeiten bie orientalifche Frage unverrudt im Auge gehalten, mugen wir es aus tieffter Uebergengung aussprechen, biefelben haben feit Raifer Joseph's Zeiten bie orientalische Frage völlig aus bem Auge verloren. Richt als ob fie ben Dingen im illprifchen Dreied ben Ruden gefehrt, ben Buftanben und Ereigniffen bafelbft ihre Aufmertfamfeit gang entzogen hatten; bas tonnten fie gar nicht; die Nothwendigfeit brangte ihre Blide, ihre Rrafte, ihre Thatigfeit zeitweise immer wieber bahin. Aber bas mahre und richtige Berftandnig ber Buftande und Ereigniffe im illhrifden Dreied ift ben öfterreichifden Staatsmannern von bem Beitpuntte abhanden gefommen, ba aus ber orientalischen Frage, wie Fadejev fo treffend entwidelt, eine flavifche geworben ift. Ja, fo lange noch ber "Türf" von feinem Stambul aus bas große Bort fprach ober vielmehr ben frummen Gabel ichmang: fo lange die gange orientalische Frage im buchftablichen Ginne des Wortes nur auszufechten mar; fo lange es babei, um einen beliebten öfterreichischen Militar-Ausbruck anzumenben, nur tüchtig zu "raufen" gab. maren unfere Staatsmanner gang an ihrem Blat und fie und unfere Feldherren haben Defterreich ju Ruhm und hohen Chren gebracht. Aber feit der einft gefürchtete Badifchah in die Rolle des "franten Dannes" herabgebrudt worden; feit fich vor ben Augen bes ftaunenben Europa ein wimmelnbes jugenbfrisches Leben faft vergeffener nationaler Eriftengen mit jedem Tage brangender emporarbeitete: feit ber freiheitglühende Gerbe, ber aufftrebende Romane, und vor allem bas große Bolt ber balfanifchen Butunft, ber nimmer raftenbe, betrieb= fame und erfinderifche Bulgare, ben Schauplat einzunehmen begannen,

ben man feit ber Eroberung von Conftantinopel im alleinigen Befite bes Salbmondes mahnte: feitbem haben unfere Staatsmanner, bie fich in ben "bentichen" Beruf ber habsburgifchen Erblande um fo gaber bineinguleben ichienen, je erfolgreicher ihnen berfelbe burch bie machfende Dadht Preugens aus ben Sanden gemunden murbe, in demfelben Dage den Faden in dem Gewinde der türfifch-orientalijden Angelegenheiten verloren, in welchem Rugland flaren Blides und fichern Bieles allenthalben in fie einzugreifen verftanb. Das Beftandnis ift für uns beichamend, aber bie Gache tann nicht ichlimmer, fie fann nur beffer werben, wenn wir es uns flar und offen machen: Defterreich, bas bis zu bes großen Engen Zeiten in ber bentichen und in ber orientalischen Frage die erfte entscheidende Stelle ein= genommen, ift in jener burch Breugen, in biefer burch Rugland auf Die zweite hinabgebruckt worden. Ober hatte Defterreich in ber That in flarem Bewußtsein seiner burch die Tilfiter Befchluffe gefährdeten Stellung im Drient den Rrieg von 1809 unternommen? Wie fam es bann, daß es fich bei dem jahrzehentlangen ferbischen Befreiungsfampfe fo - gar nicht verhielt? Bufte es mas es wollte, fo ergriff es entichieden Partei entweder für die Türken oder für die Serben. Aber es that feine von beiden. Bas für eine Politit haben bie öfterreichischen Staatsmänner ber Cernagora gegenüber verfolgt? Das einemal feten fie einen unverhaltnismäßigen biplomatifchen und militärifden Apparat in Bewegung, um bas freie Bergland vor den vernichtungdrohenden Operationen Omer-Bafcha's zu retten; bas anderemal laffen fie in ben Galen bes Palaftes am Ballplage montenegrinische Abgeordnete gleich ungeschliffenen Lümmeln behandeln? Bas fummert man fich in jenen Galen auch viel um Land und Leute, um Elemente und Factoren, um Eriftengen und Tenbengen im illhrifden Dreiect! Alle einmal in ber erften Salfte ber ... ger Jahre in einem biplomatifden Befprache "bie" Bercegovina erwähnt murde, fiel ber bamalige Lenfer unferer auswärtigen Angelegenheiten bem Sprecher in's Bort: "Die Bercegovina? Ich habe nicht die Ehre biefe Dame gu tennen." Das mag erfunden fein obgleich es une ale nicht-erfunden verburgt wurde -; aber ichon, baß man einem öfterreichischen Minister bes Menkern gegenüber fo etwas erfinden tonnte, ift bedeutsam genng. Der meint jemand, baß man einem Diplomaten Ruglande auch etwas bergleichen angubichten vermöchte? Der große Unterschied ift ber: Rugland weiß mas es in ber Türkei will; Defterreich weiß im gunftigften Falle, mas es in ber Turfei nicht will, nämlich nicht Rugland, und nicht Franfreich, und nicht England, vielleicht auch nicht Panhellas. Darum verfolgt bas St. Betersburger Cabinet im Bebiete bes illyrifden Dreiede eine conftante confequente fuftematifche Bolitit; unfer auswärtiges Umt treibt höchstens, wenn es im Unwesen eines gemiffen Ufalegon gu "branbeln" aufängt, Opportunitatepolitit, geichictte ober ungeschictte, wie fich's eben trifft. Ginen Dagftab gur Beurtheilung unferer Fortidritte in ber Defterreich fo unmittelbar berührenben, ober fagen wir bezeichnenber, bedrohenden orientalifden Politif liefert eine ber Schöpfungen bes großen Dlinifters ber großen Raiferin. Wie es Scheint, aus purer Pietat fur bas Unbenten an diese beiden hoben Berfonlichkeiten hat man in unserer orientalischen Afademie seit mehr benn hundert Jahren fast alles auf bem alten Gine gelaffen. Beil es bamale unerläßlich mar, baf ein öfterreichischer biplomatischer Maent im Drient frangofisch, italienifch, griechisch, englisch, türkisch, arabisch u. bgl. fenne, lehrt und lernt man bort auch hente noch frangöfisch, italienisch, griechisch, englisch, türtifch, arabifch u. bgl. Daß fich feit Raunit' Zeiten die Dinge berart geandert haben, daß einem diplomatifchen Agenten in ber Türkei heute einige Renntniß ber flavifchen, romanischen und albanischen 3biome unendlich mehr nütt ale die aller moflemitifchen Sprachen gufammen, bavon icheint man weber am Ballplay noch im Jatoberhof eine Ahnung gu haben. Go fvielen benn, mabrend felbft bas ferne Frankreich seine Agenten in der europäischen Türkei auweift, fich bie betreffenden Bolfssprachen eigen zu machen, die unserigen nur gu häufig diefelbe Rolle, die jüngft Beren Battenbach in Giebenburgen gufiel; ber gelehrte bentiche Professor lernte Charafter, Gitten, Lebensweise ber Romanen burch bas Dedinn - ber Cachien fennen, und unfere mit allen weft-europäischen und oft-affatifden Gpradfenntniffen vollgepfropften Diplomaten auf ber Balfan = Salbinfel ftudieren die bortigen Gerben, Bulgaren u. f. w. burch bas Debium - ber Türfen und Griechen.

Doch tonnen wir es unbegreiflich finden, daß Defterreich bas richtige Berftandnig ber orientalifden Frage abgeht, ba ihm, bas boch felbft ein wesentliches Stud biefer orientalischen Frage ift, in vielen Studen bas richtige Berftanbniß feiner felbft abgeht? Ein Beifpiel bavon erleben wir in diefem Augenblicke. Wir wollen nicht in Bunben muhlen, die noch offen find; bas aber burfen wir vielleicht fagen, daß in ber Catarefer Angelegenheit von allem Anbeginn manches andere gefommen mare, wenn fich unfere actuellen Civil- wie Militar-Autoritäten por allem bemüht hatten, bas Berftanbnif ber eigentlichen Natur von Land und Leuten zu gewinnen. Roch zu Unfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts mar es in biefem Stude bei uns anders beftellt. Bahrend bes vorübergehenden öfterreichischen Befites ber Bocche von 1797 bis 1804 verwandte ein junger faiferlicher Officier die freie Zeit, die ihm fein Barnisons-Dienft übrig ließ, jum eingehenden Studium bee fleinen Landftriches und feiner Bewohner und legte feine gesammelten Erfahrungen in einem Buchlein nieber, bas bis auf ben heutigen Tag feinen vielfeitigen Berth nicht einbugen fonnte. Hun verlangen wir von unfern Officieren feineswegs, bag fie jest, mo fie fich inmitten unferer eben fo tapfern ale beflagenemerthen Solbaten mit Roth ihrer Saut mehren, gleich bem bamaligen Sauptmann De Traur etwas über bie Braiciften und Rrivodijer ichreiben und berausgeben follen; aber meniaftens, mas ichon barüber gefdrieben und berausgegeben ift, follte man - lefen und baraus fernen! Um nur eines zu ermähnen! Wer einiger= maßen Studien in biefer Richtung gemacht hat, muß wiffen, bag Die Bewohner jener unwirthlichen Grengberge mit ihren Baffen fogufagen gufammengemachfen find; bag fie biefelben nicht bei Tag, nicht bei Racht von ihrer Seite laffen; bag fie hierzu aber burch ihre Lage und Berhaltniffe gezwungen find, weil fie von Seite ihrer ruhelofen Nachbaren in Montenegro und in der Turkei jeden Augenblick auf einen Ueberfall gefaßt fein muffen, zu beffen Abmehr fie nicht erft marten fonnen, bie ihnen bas Militar=Commando von Cataro ober ber Benbarmerie-Boften von Caftelnuovo Silfe fenbet. Bon Leuten folden Schlages als erfte Bedingung gutwilliger Unterwerfung die Ablegung und Ablieferung ihrer Waffen forbern, heißt baber nicht viel meniger ale von ihnen bas leben forbern,

wie benn in ber That die Abgefandten von Krivoeije dem Begirfeporfteber Frang, nachdem fie mit ihm in allen übrigen Bunften handeleine geworden, gur Antwort gaben. "Alfo ihr fehet ein, daß ihr im Unrecht gewesen, und wollt von eurem Biderftande ablaffen?" ""Ja wohl, Berr, wir erfennen, bag man une irregeführt hat, und wollen und bem Raifer, ber unfer anabiger Berr ift, gehorfam unterwerfen!"" "Ihr werdet baber gutwillig eure Baffen ansliefern." ""Was Berr? Unfere Baffen ansliefern? Wenn wir tobt find, fonnt 3hr fie une nehmen!"" Damit hatte bie Bufammenfunft ein Enbe. Eben jett ift in ben Zeitungen von neuerlichen Unterhandlungen bie Rede. Wir munichen bem General Anersperg, bem wir perfonlich unfere volle Achtung gollen und über beffen militarifche Tuchtigfeit in der Urmee nur eine Stimme herricht, den beften Erfolg bagu; boch wir meinen, die wilden Raturfohne werden fich ihm gegenüber nicht anders ftellen als fie dies Berrn von Frang gegenüber gethan. Bewilligt man ihnen die Beibehaltung ihrer Baffen nicht, fo möchte es neue blutige Rampfe von zweifelhaftem Erfolge toften; bewilligt man fie ihnen, fo wird man am Sof und am Judenplat in Wien Betrachtungen barüber anftellen tonnen, mas fich an Gelb und Blut ersparen ließ, wenn man vor brei und vier Monaten que geftand mas gulett nicht zu verweigern mar. Doch etmas! 3hr ereifert euch über die Bildheit und Zugellofigfeit biefer ungebildeten Leute. Ja, ihr herren, mas habt ihr, in ben mehr als fünfzig Jahren feit ber Begirt von Cataro wieber öfterreichifch geworben, benn bagn gethan, baß fie nicht wild und ungebildet feien? 3talienifche Schulen, und die fparlich genug, habt ihr inmitten einer gu mehr ale nenn Behnteln ur-flavifden Bevolferung errichtet. Und bann haltet euch barüber auf, bag fie feinen ichwarzen Frack tragen und nicht frangöfisch parliren!

Selfert. Ruftland und Defferreich.

Es gehört mit gu ben Gigenthumlichkeiten unferer öfterreichiichen Berhaltniffe, daß fie neben ber allgemeinen Regierungs-Bolitif noch Raum für zwei und mehr Politifen vericiebener Elemente ber Bevölferung laffen, Die fich in Beiten, mo ihre Courfe besonders hoch fteben, fast mit größerem Bewichte geltend zu machen pflegen als jene. Letteres ift feit bem berühmten "Ausgleich" mit ber magnarifchen Bolitit ber Fall, neben ber, obgleich in etwas untergeordneter Beije und in engerem Raume, nämlich blos auf einen Theil Cisleithaniens beidranft, die teutonische Bolitif ihre Anerfennung verlangt. Geit einigen Jahren, mo fich ber Teutonismus mehr und mehr im Bedrange fühlt, hat fich berfelbe ben Bolonismus mar nicht an die Seite geftellt - benn auch ber lechische Stamm gehört zu jenen inferioren Menichen-Racen, die mit ber germanischen nicht auf einer Linie rangiren! - aber in einer Art Bereitschaft achalten, fo baf im gegenwärtigen Angenblice auch bie polnische Bolitif ale einer ber thatigen Factoren unferee Staatelebene in Rechnung gu bringen ift. Endlich fann in gemiffer Sinficht von einer italienischen Bartei-Bolitif die Rede fein. Und ba bietet fich nun ein eigenthumliches Schaniviel bar, ein Schaniviel, an bem fich ein unbetheiligter Beobachter ergoben fonnte, bas aber ben öfterreichischen Batrioten mit bitterem Schmerze, mit ben bangften Beforgniffen gu erfüllen geeignet ift. Denn mahrend unfere Regierunge = Bolitif, wie wir gefeben, bezüglich ber orientalifchen Frage minbeftene nur ber, immer ichmer genug wiegende Bormurf trifft, über bas eigentliche Befen und die richtige Behandlung berfelben nicht im flaren gu fein, icheinen es die genannten Partei-Bolitifen in mahrhaft ruhrendem Betteifer barauf abgesehen zu haben, die Berrichaft bes Groß - Barenthume, beren muthmaglichen Gintritt Fabejev um bie Benbe bee Jahrhunderte ju feben icheint, fo viel an ihnen liegt, rafcher herbeiguführen.

Bon einer in einem gewissen Umfreise dominirenden italienischen Parteis Politif kann für uns gegenwärtig nur in Trieft, Iftrien und Dalmatien die Rede sein. Mit Ausnahme eines größeren oder gerins geren Bestandtheiles der Bevölkerung in den Haupte und Rüftensstäden sind alle übrigen Bewohner Slaven. Sie gehören zu den treuesten Unterthauen die der Raiserstaat besitzt, und haben ihm in

fritischen Zeitläuften mehr ale einmal enticheibenbe Dienfte geleiftet. Ein Schriftsteller beutschen Ramens, ber neuerer Zeit ihre Eigenheiten ftudierte \*), fügt feiner Schilberung die Borte bei: "Bei alle bem maren die Morlaten ftete lonale Unterthanen und hangen auch jest mit unverbrüchlicher Ergebenheit an ihrem Sanbesherrn; fie maren immer ale tavfere Solbaten geachtet und gefürchtet." Beld hervorragenden Antheil die flavifden Dalmatiner im Darg 1848 an ber Rettung unferer Rriegsflotte, und bann wieber 1866 an bem glangenden Geefiege von Liffa genommen, ift befannt. Die faiferliche Regierung hat fich biefe Umftande auch feineswege entgehen laffen und es murde in den Jahren von 1850 bis 1860 redlicher Anlauf genommen, einer bis babin in ihrer nationalen Bilbung fast fustematisch vernachläffigten Bevolkerung die Aussicht regelmäßigen Schulunterrichtes zu eröffnen. Gleich anerkennenswerthe Schritte geschahen, und zwar noch in ben erften fechziger Jahren, gur Ginführung ber flavifden Sprache in Amt und Bericht.

Allein bie beften Abfichten, von benen fich unfere Regierung bei diefen gewiß nicht minder ihren eigenen Intereffen, wie benen ihrer Staatsangehörigen forderlichen Dagregeln leiten ließ, murben burch bas Bublen einer Bartei vereitelt, Die fich, wenn fie geradezu im Colbe Ruglande ftande, nicht unermudlicher zeigen fonnte, bas Butranen ber anberefprachigen Bevolferung, in beren Mitte fie lebt, gu untergraben und in madfende Erbitterung gu verwandeln. In Bara wie in Bien ließ fie feinen Aulag unbenütt, die Beftrebungen ber flavifden Batrioten im ungunftigften Lidte barguftellen, die Berfuche einzelner Abgeordneten, ber Sprache ihrer Bahler im Candtage Bleichstellung mit ber italienischen zu verschaffen, für "reine Oppositioneluft" ju erflaren, ben Franciscanerorben von Gign, beffen Lonalität und Anhänglichkeit an bas Raiferhaus hiftorisch find, "reichefeindlicher" Abfichten und Rante gu beschuldigen. Die Ginführung ber flavifchen Sprache in Schule und Umt, hief es, fei "ebenfo voreilig als ichablich"; die balmatinifcheillprifche Schriftsprache habe

<sup>\*)</sup> Dr. Carl Zittel, die Morlafei und ihre Bewohner. Defterr. Revue 1864, II. S. 239.

nicht einmal eine einheitliche Orthographie, es verlohne fich taum ber Dube ein Ibiom ju pflegen, bas an ber Rufte andere gefproden werbe ale in ben Bebirgegegenden u. bgl. Dieje und ahnliche Argumente murben theils von balmatinifdeitalienifchen Abgeordneten, theils von durch fie cavacitirten Organen ber Regierung (Minifter nicht ausgenommen) fowohl im Wiener Abgeordnetenhause als im Baraer Landtagefaale wiederholt angewendet, fo daß in letterem ber Abgeordnete Rlaić (5. April 1864) ber italienischen Bartei unumwunden vorwerfen fonnte, daß fie alle Mittel anwende, ber Regierung einen mahren "Abiden" vor ber flavifden Sprache beigubringen; "bas Befetz von 1858 über ben Elementar-Unterricht fei in ben verfloffenen Jahren ein tobter Buchftabe geblieben; die von der Centralgemalt hochherzig gespendeten Subventionen habe man nicht ausgegeben ober theilweise auf Schulen verwendet, bie nur bem Ramen nach exiftirten; verschiebene Richter, welche bie Nationalfprache bei ihren Behörden einführen wollten, hatten Winte erhalten ihren Gifer gu mäßigen" 2c.

\* \*

Wenden wir uns von dem füblichften Theile unferer Monarchie in den nordöftlichen, so entrollt sich uns hier ein ähnliches Bild ebenso verblendeter als ftaatsgefährlicher National-Leidenschaft.

Was Ruffand wieder haben nuß, und zwar sobald als möglich wieder haben nuß, ift nach Rostislav Fadejev das öftliche von
Ruthenen bewohnte Galizien. Denn, so ungefähr lautet seine Beweisführung, "die Ruthenen sind eigentlich Russen; sie gehören von Rechtsund Stammeswegen Rufland an und es ist im Grunde nur ein
Bersehen der Weltgeschichte, daß ein großer Theil von ihnen seit
Tahrhunderten mit Posen und Ungarn, beziehungsweise mit Desterreich verdunden ist; anch sehnen sich die öfterreichischen Ruthenen
längst nach ihrem Muttersand hinüber, wie die Ereignisse des Jahres 1849 und die dazumal an die russischen Heresührer gestellte
Bitte der Kuthenen um Einverseidung mit Rufsand bewiesen haben."

Wollen wir die lettere Behauptung, die une, nebenbei gefagt, burchans ben Ginbrud ruffifder Flunterei macht, beifeite geftellt

laffen und une chenfowenig mit ber Untersuchung beichäftigen, melchen Charafter bie (aus ihrer Stammesverwandtichaft mit ben oftlichen Klein Ruffen übrigens ebenfo erflärlichen als verzeihlichen) ruffifden Sympathien ber öfterreichifden Ruthenen im Augenblide haben, jo ift boch jedenfalls eines flar und einleuchtend wie ber Jag: bag nämlich biefe ruffifden Sympathien jebenfalls nur in bem Grabe gunehmen muffen, in welchem auf galigifder Ceite bas möglichfte gefdicht, die Ruthenen mit ihrer gegenwärtigen Lage ungufrieben gu machen, und bak folglich bie galigischen Bolen, indem fie ihren Landesgenoffen die nationale Bleichberechtigung abläugnen, ihre Sprache, ihre Literatur herabseten, ihre tuchtigften Manuer zu politischen Martyrern machen u. bgl., alles thun, was fich Groß-Rugland um der Forderung feiner Zwede willen nur wünschen tounte. Dun ift une burchans nicht unbefannt, daß bie polnifche Landtage-Majoritat Galigiene in ber jüngften Beit Schritte gethan bat, die wie ber Unfang einer ernstlichen Umtehr auf jenem unheilvollen Bege, wie die Anbahnung eines aufrichtigen auf gegenseitiges Wohlwollen und Bertrauen gegrundeten Ginverftandniffes zwifden ben beiben Rationalitaten bes Landes aussehen. Allein wir muffen offen befennen, daß wir unfrerfeite in diefem Buufte eine mahre Thomas-Natur haben. Die Berläugnung und Unterdrückung ber Ruthenen burch bie Bolen ichreibt fich nicht erft vom Jahre 1848, schreibt fich überhaupt nicht aus ber neueren Zeit her; fie batirt vom 3. 1340, wo Ragimir ber Große Baligien und Bolhnnien an Polen brachte, und ihre Burgeln reichen bis in bas Ende bes gehnten Jahrhunderts binein, mo gwiichen ben polnischen Dieczuslaven und Boleflaven und ben ruffischen Bladimiren und Igiaflaven die erften Rampfe um bas Bebiet langs bem Bug geführt wurden. Much hat es ja in ber neueren Befchichte Bolens an Berfohnungsversuchen mit ben Ruthenen nicht gefehlt, und boch ift die Cache barum nicht beffer geworben. Das erftemal war es ber eble Thaddaus Roscinszto, ber am 4. Juli 1796 fein berühmtes Senbidreiben an die ruthenische Beiftlichkeit erließ, worin er ungefahr jagte: "Ihr Ruthenen, wir Bolen haben 3ahrhunderte lang fcmer an euch gefündigt. Aber das foll jest anders werden! Bir wollen euch ale freie gleichberechtigte Bruder annehmen und behandeln! 3ch verfichere euch beffen im Ramen ber Mation!" Aber hat die "Ration" dies Berfprechen eines ber ebelften und verehrungswürdigften ihrer Gohne gehalten? Mit nichten! Bald gieng alles wieder in alter Beife; namentlich in unferem Galigien mucherten bie Uebergriffe bes polnischen Elements, die Berfürzungen. die Berabfetung und Berläugnung des rnthenischen Ramens wie früher fort, wovon die Rlagen und Beichwerden ber galigifchen Ruthenen im Jahre 1848 lautes Bengnif ablegen. Und boch mar es wieder im Jahre 1848, auf bem Claven-Congresse gu Brag, mo ein neuer Unlauf genommen murbe, ein befferes Berhaltnif gwifden Polen und Ruthenen im Lande herzustellen. Doch mas mar die Rachwirfung biefes löblichen Entichluffes? Die ichlimmfte, bie fich benten läßt. Bei ben Bahlen gum conftituirenben Reichstage murben von ber polnischen Actions-Bartei alle Mittel angewendet, tuchtigere Führer ber armen ruthenischen Bevolkerung nicht auftommen gu laffen; Graf Frang Ctabion murbe vor aller Welt als "Erfinder" ber Ruthenen gehöhnt und vom Abgeordneten Sieratowski im Wiener Reichetage formlich in Unflageftand verfest; und als die Regierung die erften Mittelichulen ben Ruthenen eröffnete, brachten polnifche Jungen ihre Ruben in die Borfale: "eine Sprache wie die ruthenische fei nur für Sunde". Der Grund biefer eigenthumlichen Ericheinung. biejes flaffenden Zwiespalts zwifchen Aufraffen gum Beffern und Berharren beim Schlimmern lag einfach barin, bag bie guten Borfate ihre Burgeln niemals in mabrer Gelbfterfenntniß und moblüberlegtem Entschluffe hatten, sondern bag bamit immer blos zeitweilige Zwede gefordert merben follten. In der erften Salfte ber neunziger Jahre lag ben Bolen bas mosfovitifche Deffer an ber Rehle und es galt bem gablreichen Stamme ber Rlein-Ruffen Bertrauen in eine beffere Bufunft einzuflößen, um ihrer Mithilfe gur Abwendung bes letten Schlages gegen bas ichon zweimal getheilte Reich gewiß zu fein. 3m Juni 1848 ichien die öfterreichische Monarchie unabwendbarem Berfalle gemibmet zu fein; Baligien murbe bann frei und fonnte hoffen, von der obern Beichfel, vom Can und Dniefter aus die Wiederherftellung Bolens in Angriff zu nehmen; bagu mußte man Frieden im eigenen Saufe haben und fich baber vor allem mit ben Ruthenen aussohnen. Befanntlich ließ fich burch alle heroifden Unftrengungen die britte Theilung Bolens nicht aufhalten und trat im Bahre 1848 ber Berfall Defterreiche nicht ein, fondern erfolgte bie allmälige Rräftigung ber Monarchie. Go maren bie Berheifungen, ju benen man fich unter folgenschweren Umftanben ben Ruthenen gegenüber herbeigefunden, umfonft gemacht und murden bald wieder vergeffen. Rach folden Borgangen fann man es uns nicht verübeln, wenn une angefichte ber neueften Ruthenen-freundlichen Action ber polnifchen Landtagspartei einiges Mintrauen beidleicht, es habe bas Beftreben mit ber befannten "Refolution" burchzubringen und fich fur biefen 3med ber Mitmirfung ber Ruthenen zu verfichern, ben hervorragenften Antheil baran. Wenn es Baligien gelingen follte, feine Conbermuniche erfüllt zu feben, und wenn die polnische Bartei, nachdem fie ihren Gieg errungen, bei ihrem, die Bleichberechtigung ihrer ruthenis ichen Pandeleute anerkennenden und mahrenden Berhalten bleibt, erft bann werden wir an ihren Ernft glauben, für immer von jener unfeligen innern Politif abzulaffen, beren Fortführung im Beifte früherer Undulbsamfeit niemand erwünschter fein fonnte, ale ben Bortampfern ber großruffifden Blane.

Noch ungleich gunftiger fur eine nahe Berwirklichung biefer Blane als in Galizien, wo der Bolonismus doch wieder einmal in ein Stadium der Befinnung eingetreten zu fein scheint, fteben die Dinge in Ungarn.

Die Parteiführer bes rucffichtslosen Magyarismus sind in der Politif die geschicktesten Abvocaten, oder vielmehr Rabulisten; denn ihr politischer Abvocatismus ist von jenem Schlage, den Lichtenberg mit den Worten charafterisirt: "Um Recht zu thun, braucht man sehr wenig zu wissen; um aber mit Sicherheit Unrecht zu thun, muß man sehr viel Jus studiert haben." Wer sich erinnert, welch beschieden Forderungen die Vorfämpfer des Magyarismus nach dem Jahre 1849, im Laufe der fünfziger, ja noch zu Ansang der sechziger Jahre stellten, und wer bagegen ermist, welch unerstandtes Maß von Vorrechten, Vortheilen und Vorzügen sie sich

neneftens gutheilen zu laffen mußten, bem fonnte bies gerabegu mie ein Rathiel ober Bunder ericheinen. In der That, mer es beobachtet hat, wie der Magnarismus mit dem Drohaesvenft ber "Debrecginer Linten" ben enormen Forberungen bes bualiftifchen f. g. Ausgleichs erft Behör und bann, burch die in Wien einsoufflirte Phrase ber "Amangelage". Erfüllung zu verschaffen; wie er trot ber furchtbaren und vergleichsweife noch fo frifden Sonved-Erinnerungen ans ben Jahren 1848 und 1849 ein eigenes "Landesvertheidigungs"= Ministerium - benn nur baburch mar die brobende Ungebuld ber "Debrecginer Linten" gn befriedigen! - in's Leben gu rufen und in Bien, bei ber "Zwangelage", in ber man fich bafelbft befand, beftätigen zu laffen; wie er in immer ernentem Anlauf die froatifche Mur-Bujel, bas froatifche Finme, die froatifche Banus-Burbe, ben froatifchen Canbtag mit bem Dete feiner Intereffen gu umgarnen, die fiebenburgifche Gelbitbeftimmung trot Cachien und Romanen wegzufünfteln, die Militär-Grange, um beren Löfung man fich in Mgram feit zweiundzwanzig Sahren vergebens bemuht, in die fühne Sand zu nehmen mußte - benn wenn alles dies nicht geschen mare, murbe man ber "Debrecginer Linten" die gefährlichften Baffen in die Bande gefvielt haben, und die reiche= und cieleithanischen Minifter befanden fich in einer folchen "Zwangelage"! -, mer, fagen wir, dies alles beobachtet hat und fich babei nicht von Bewunderung ober boch mindeftens Bermunderung ergriffen fühlt, ber verfteht offenbar nicht mas munbernswerth ift.

Aber boch wieber muß Einem, ber ber Sache auf ben Grund zu schannte Wirgilische "sie vos non vobis" einsfallen, ober jener beredte Ausspruch, ben ber Florentiner Boggio Bracciolini auf dem Concil von Konstanz über Hieronhmus von Prag gethan: "Ich bewundere seine Gesehrsamkeit, seine Kenntniß der versschiedensten Dinge, seine Ueberzengungsgabe, den Wohlsant seiner Rede, die Schärse seiner Erwiederung: aber ich fürchte, all das wurde ihm von der Natur nur zu seinem Unheil gegeben!" Ganz das gleiche wäre vom Magharismus zu sagen: "Wir bewundern seine Geschmeidigseit, seine Ausnutzung der verschiedensten Verhältenisse, die Unerschöpsschichkeit seiner Mittel und Finten, die Meistersschaft in Versolgung, die Ausdaner in Erreichung seiner Ziele;

aber wir fürchten, all bas murbe ihm von ber Ratur nur gu feinem Unheil gegeben!" Je mehr Giege ber Magnarismus in ber Richtung, die er eingeschlagen, erficht, besto mehr bereitet er fich ber Boraussetungen feiner fünftigen Nieberlagen. Je fefter er benfelben Centralismus, beffen reichseinheitlichen Druck er abgemorfen, für fein eigenes vermeintliches Intereffe gufammenichnurt, befto lockerer werben die Sympathien, die durch Jahrhunderte herab die verichiebensprachigen Stämme bes Landes an ben Damen Ungarns gefnupft hatten. Je angitlicher er jeden freien Ausbrud felbitbemußten Stammesgefühles, bas ein anderes ale bas magnarifche ift, nieberhalt und, wie es jungfter Zeit in ber Brange geichehen, jede Urt von Discuffion, Abreffen, Betitionen in anderer ale ber von ihm vorgezeichneten Richtung gerabezu verbietet, befto gefährlicher fammeln fich in ber Tiefe jene gahrenden Stoffe, die nur eines Funtens bedürfen, um in hellen Brand auszubrechen und bas gange Bebande in Flammen gu feten.

Das eigentliche an ber Cache ift, bag ber Magharismus mit feiner Politit um ein Sahrhundert ju fpat tommt; er hat feine Beit verpaßt, er taugt nicht für bie geanberten Buftanbe ber Jestzeit. Um gehn, gwolf Decennien fruher, wo man fich Bolter und Landftriche zuwog ohne fich um beren Reigung ober Abneigung viel fummern zu burfen, ba hatte ber Magnarismus Bunder mirten fonnen; heute, wo im gesellichaftlichen wie im Bolferleben jebe Gigenart Anerkennung und Beltung verlangt, geht es mit ber "Dache" allein, und fei es die geschicktefte, nun und nimmer mehr. Es mar eine viele Jahrhunderte lang mahrende Zeit, ba fich alle Manner bes Landes, ob magharifcher ober beutscher Zunge, ob flavischen ober romanifden Stammes, nur als "Ungarn" fühlten und ale folde mit Begeisterung für die Cache ber gemeinsamen Beimat einftanden. Mus biefem ununterschiedlichen Baterlandsgefühl, bas alle nationalen Conderheiten vergeffen ließ, hat ber Magharismus noch bis in die jungften Tage ftete frifche Rrafte gefcopft; an ber Spige ber letten Revolution ftand ber Clovate Roffuth, in beffen Bannerichaft die Namen des Bolen Bulegty, der Gerben Damianić und Butović zc. glangten. Das ift nun viel anders geworden und wird es in bemfelben Grade von Sahr gu Sahr mehr, ale ber Partei Dagyarismus ben

allen Landesftammen gleich gerechten Sungarismus in fich aufgeben ju machen ftrebt. Schon haben fich bie nicht-magnarifchen Nationalitaten gewöhnt, in ihren Erinnerungen bis in die entlegenften Zeiten gurudgufteigen, Die einzelnen großen Manner, welche Die einheimische Beichichtichreibung bisher einfach ale "Ungarn" regiftrirte, fur ben befondern Bolfestamm, bem fie entsproffen, gu reclamiren und ihre Broge und ihre Berdienfte ber Gigenart ihrer Abstammung gugute ju fdreiben. Coon machft die intelligente und ftrebfame Jugend der Gerben, der Romanen, ber Clovafen nicht im Beifte bee Bungarismus, fondern im Gegenfate jum Magnarismus heran, beffen 3mede er nicht, wie por 1848, forbern helfen, fonbern beffen Bege er zu durchtrengen ftreben wird. Go werden denn auch die fünftigen Roffuth, und Bulegin, und Damianić zc. nicht mehr ben Magyaren die Rohlen ans dem Tener holen, fondern werden um fo eifriger und glübender für ihre besondern Stammesgenoffen wirfen, je mehr bei letteren burch ungerechten Druck und widernaturliche Behandlung bas nationale Gelbftgefühl erftarft fein wirb.

Wenn es hier am Plate mare, ließe fich im einzelnen nachweisen, wie fehr ber Dagnarismus mit jedem feiner icheinbaren, mitunter blendenden Erfolge die Rluft erweiterte, die ihn von feinen anderssprachigen Landesgenoffen trennt und die aulest geradezu unausfüllbar werden muß. Unmittelbar nachdem im Befter Abgeordnetenhause bas f. g. Rationalitäten-Befet mit eminenter Stimmenmehrheit angenommen worben, gieng es wie ein Schrei burch alle flavischen und romanischen Lager über biek "ichmähliche Berrbild" einer Gleichberechtigung, bas die Forderungen und billigen Ermartungen ber nicht = magnarischen Rationen auf bas Niveau bloger Sprech = und Schreibbefnaniffe herabgebrudt und felbft in biefer Sinficht auf möglichft fleine Rreife beschränft habe. "Wir ungarifchen Slaven", hieß es in einer Befter Correspondeng aus jenen Tagen (Robember 1868), "fühlen unfere Lebenefraft; wir miffen, bag je unbarmherziger ber Drud ift, ben man gegen uns ausubt, befto mehr die in unferem Bolte fcummernden Rrafte gewedt werden!" Das Triumphgeschrei über den burch die bedenflichften Mittel errungenen froatischen Ausgleich mar noch nicht verflungen, ale ichon bumpfe Berüchte in die Sauptstadt Ungarne brangen, bag bie Stimmung

amifchen ber Drau und Cave, weit entfernt die Befühle ber Agramer Landtage-Majoritat gu theilen, eine ungunftigere fei ale je und bag, wenn fich bente eine Gelegenheit wie por zweiundzwangig Jahren ergabe, die Ercignifie von 1848 nur mit erhöhter Erbitterung wieberfehren murben. Und in ber Dillitar-Grange hatte ber jungfte Gieg bes Magnarismus eine berartige Erhitung ber Bemuther ju Folge, bag von ben Marten Dalmatiens bis gu jenen von Siebenburgen nur ein Lofungswort geht: "Cher mit Gad und Bad ben Türfen als fo unbedingt ben Magnaren fich ergeben!" \*) Bliden wir ringsum im Bebiete ber St. Stephanstrone, und wir finden alle nichtmagharifden Nationalitäten mehr ober minber in ber gleichen Lage. Roch erheben fie fich nicht, aber es ift als ob fie fich auf eine Erhebnng porbereiteten. Gie prifen und üben ihre Rrafte bei jeber fich ihnen barbietenben Belegenheit, bei jeber "Reftauration", bei ieber porgunehmenden Babl; fie unterliegen faft immer ben Knnften ihrer gur Beit noch machtigen Gegner, aber jebe Nieberlage erhöht ihren Trot und treibt fie gu neuen Biberftandeversuchen an. Unter ben Romanen Giebenburgens glimmt ber muthenbite Sag, die beiße Bier, Rache zu nehnen fur eine Behandlung, Die fie, Die unter faiferlichem Regiment befferes fennen gelernt, von neuem zu ertragen haben. Die öfterreichifden Gerben, noch vor gehn Jahren Ungiehungepunkt für jene bee Fürftenthume, jest umgefehrt von letteren mehr und mehr angezogen, find ber neuen Birthichaft im tiefften Grunde ihrer Scele abhold und bie gewaltige Anfregung, die in ben letten Monaten in der benachbarten Militar-Grange um fich gegriffen, führt ihren Gifer täglich neue Bunbftoffe gu. Lagt bas noch ein Jahrzehent fo fortgeben, und ihr habt von ber Leitha bie an die Grangen des Burgenlandes, und vom füdlichen Abfall ber Rarpathen bis an's linke Save-Ufer den Boden für eine mostovitifche Invafion bereitet, wie es fich Fadejev und fein Beneralftab nicht beffer verlangen fonnten. Der erfte ruffifche Golbat, ber bewaffnet feinen Guß über die Grangen Ungarne fest, wird ale Be-

<sup>\*)</sup> Die Militärgreng-Frage und der öfterreichisch-ungarische Constitutionafismus; Wien 1869, H. B. Geitler; S. 38. Wir benützen diesen Anlaß, um dem unbekannten Berfasser beiser vom wärmften öfterreichischen Patriotismus durchglübten Schrift unsere volle Theisnahme und Anerkennung ausgudrücken.

freier empfangen werben, und wie ein Kartenhaus bricht das stolz prunkende Gebände einer erfünstelten herrschaft zusammen, unter dem jubelnden Beisall der Bölker, die sie durch äußere Mittel sich zu unterwersen, aber nicht durch die Bande berechtigter Sympathien sich zu verschwistern verstanden hat. Dann wird über das Magharenthum die Aussenden hereinbrechen, wie vor zwei und drei Jahrhunderten über das Ungarnsand die Türkennoth hereingebrochen war. Dann werden die Schilbträger eines überspannten Magharisums zu spät einschen, wie sie niet all ihrer Aunstertigkeit, mit all ihrer Geschmeidigkeit und Gewandtheit, mit all ihrer Geschicklichkeit der Mache am Ende nicht sich selbst zu Rung und Frommen zu wirken im Stande gewesen, sondern jenem gewaltigen Andern, der sich setzt schon vorausssieht, daß zulegt alles doch nur für ihn geschieht. Sie vos non vodis. . .

\* \*

Die Rahel schilbert irgendwo in ihren Briefen, zu welch' "tolossalen" Wirfungen es führen mußte, wenn jemand das Lügen so recht aus dem Grunde verstände und anzuwenden wußte; "der Bahrheit würde angst und bang, sie stünde ganz klein, als Seufzer, als regret, als Angeführter in der Belt da; so reell könnte das Lügen im großen, planmäßigen aufstehen! Die Lügner unserer Zeit" spricht die Rahel weiter, "pfuschen nur, wie groß sie auch ihr Spiel ausdehnen wollen, sie haben keine Bahrheit in der Seele und haben die Lüge nicht studirt."

Wir wiffen nicht zu fagen, mit was für Dingen es zugieng, bag die eben angeführte Stelle in dem Augenblicke "über die Schwelle unferes Bewußtseins trat", da wir uns anschiecten, den eisleithanischen Teutonismus und die Mittel zu schildern, die er gebraucht, um den panrufsischen Ginflüßen möglichst gunstigen Spielraum zu verschaffen. Aber je tiefer wir uns darein versenken, desto mehr finden wir uns in der halb unwillfürlichen Wahl unseres Citates bestärft. Die eisleithanischen Teutonen haben ihr Werk in einer ähnlichen Beise ein-

geleitet, wie die frankfurtischen im 3. 1848 bas ihre in ber Baulefirche. Wie biefe letteren bamit begannen, bem ichmachen Danemart Schlesmig und bem gerftudten Bolen einen Theil von Bofen abgubringen, aber fich weislich hüteten, bem machtigen Frankreich gegenüber auf ber Berausgabe von Elfag und Lothringen gu befteben: jo und nicht andere hat ber cieleithanische Teutonismus feine Stammverwandten in Ungarn und Siebenburgen hochfinnig ben Daabaren anheimacgeben und fich bamit begnugt, bas Banner feiner ausichlieklichen Berrichaft in ber weitlichen Reichshälfte aufzupflangen. Zwar leben auch ba etliche Richt-Deutsche, boch find es - nur Cechen und Clovenen. Und auch bei biefen ift, wenn man es naber befieht, alles beutich: Gitte und Bilbung, Gewerbe und Sandel, Runft und Biffenichaft, alles haben fie einzig von ben Deutichen: wenn bie Deutschen nicht maren, murben fie noch beute auf ber Stufe ber Reurer und Bubiner bes alten Berobot ftehen. Auch feben fie bas fehr mohl ein und wurden fich nichts anderes verlangen ale bie beutiche Berrichaft, wenn fie nicht von einigen Betern verführt maren. "3d bitte Gie", verficherte une ein bentich-bohmifcher Matabor, "im gangen Lande find es zweihundert Lente, bie ben garm machen!" Roch fummerlicher fieht es an ber obern Drau und Cave aus, wie wir aus bem Munde eines inner-öfterreichischen Rornphaen vernahmen: "Bier Leute meg, und mit bem gangen Glovenien hat's ein Ende!" Wir wiffen nun nicht, wie fich bie teutonifden Matadoren und Rornphäen biefes "weg" ber vier "Leute" in Gubfteiermart und ber gweihundert "Leute" in Bohmen benten; wir miffen nur bas, bag fie an jene "vier" und an biefe "zweihunbert" felbit nicht recht glauben. Gie ichmaten mitunter aus ber Schule und verrathen babei, baf fie ihrer Gade nicht völlig gewiß find. Gie thun einmal muthia und herzhaft, und ein andermal mieber verzagt und fleinmuthig. Gie preifen jest bie Deutschen in Cieleithanien ob ihres Einfluges und ihrer Ueberlegenheit in allen Studen; und gleich barauf lamentiren fie über bie "armen Deutichen in Defterreich," über biefe "vielgeschmahten, verfolgten, bebrohten" Rinder einer Nation, an ber die eingebilbeten Cechen und Clovenen fein gutes Saar laffen. Gie werfen fich in die Bruft und fagen: "Gine Dachtfrage ift'e"; und wenn bei einer Belegenheit

bie Andern auch ihre "Macht" zu zeigen sich herausuchmen, dann schreien sie Zeter und Mordio, und rufen nach Polizei und Hugaren. Mit einem Wort: die cisseithanischen Tentonen, "wie groß sie auch ihr Spiel ausdehnen wollen", verstehen sich doch nicht recht daranf; "sie haben keine Wahrheit in der Seele und haben die Lüge nicht studirt"; sie "pfuschen" nur darin.

Doch im Ernft gesprochen! Fadejev ift fo bescheiden, ber Berrichaft ber fünftigen Bafallenftaaten bes Groß-Bar an ber Ober und an der Leitha eine Brenge gu feten; Die weiter westwarts wohnenben Clavenftamme, meint er, feien ohne Rettung ihrem Untergange geweiht; "ber cechoflavifche Stamm ift ber erfte, ber gu Grunde geben wird, ba er ichon jest auf allen Seiten vom Deutschthum umftellt ift; bann werben die andern an die Reihe fommen." Allein ber ruffifche General icheint nicht zu miffen, bag bie Cechoflaven in Böhmen und Dahren nicht erft feit geftern "auf allen Geiten von Dentichen umftellt" find, fondern daß dies ichon feit vielen 3ahrhunderten der Fall ift, und daß fich tropbem feine Angeichen mahr= nehmen laffen, bag fie ihrem Untergange guneigen, weil im Lauf diefer Jahrhunderte ihre Bahl nicht abgenommen hat, und weil ihre nationale Rraft fogar in fichtlicher Zunahme begriffen ift. Ramentlich ift es eine nicht zu leugnende Thatfache, bag lettere unter bem Balten der "neuen Aera", d. h. der Segemonie-Berfuche des cisleithanen Teutonismus in mehr ale blos arithmetischer Progression geftiegen ift. Bem hatte man es noch vor einem Jahre fagen burfen, es werbe fo meit tommen, bak, wie bies bei ben letten bohmifden Bahlen ber Kall war, nicht unerhebliche Bruchtheile bes beutschen Glements für Candidaten ber "Roruna" ftimmen würden?! Freilich fchrien bie Tentonen über Terrorismus und machten den Behörden bittere Bormurfe, bag fie nicht beffere Anftalten bagegen getroffen. Allein mit biefem vermeintlichen Terrorismus muß es doch eine gang fonderbare Bewandtniß haben. Wenn es einer Meinung im Lande gelingen fann, nicht blos ben mannigfachen Rünften und Mitteln einer entgegengesetten Meinung, fonbern zugleich ben Ginfluffen eines vielverzweigten Bermaltunge = Organismus, ber Entfaltung militarifcher und polizeilicher Rrafte, furg bem gangen Apparat einer gewaltigen Staats-Mafdinerie gegenüber "Terrorismus" zu nben, fo fann boch nur eins von biesen beiden zugegeben werden: Entweder jene angeblichen "zweihundert" muffen eine erstaunliche, ja eine geradezu ungsanbliche Macht haben, tausende und aber tausende von Köpfen in allen Gegenden des Landes nach ihrem Sinne zu modeln und zu leiten; oder sie mussen eben nichts mehr und nichts weniger fühlen und wollen, als was in den tausend und aber tausend Köpfen in allen Gegenden des Landes auch ohne sie steckt, so daß folglich, auch wenn es gelänge diese zweihundert "weg" zu bringen, andere zweihundert aufstehen und dem all gemeinen Fühlen und Wollen Ausdruck geben würden.

Gine wo möglich noch auffallenbere Ericheinung bietet bas moralifche Erftarten ber Clovenen mahrend ber letten Jahre. Wo find die Tage hingerathen, ba fich die teutonischen Jonrnale Biens erlauben durften, über das winzige "Tomanien", über die grammatitaliiden Berfuche und Auftreugungen ber Clovenen u. bgl. gu fpotteln? Bente fpotteln fie nicht mehr barüber, fonbern ichimpfen entweder in ber pobelhafteften ober mehflagen in ber jammerlichften Beife, und mir haben nie vernommen, baf in berlei Rundgebungen ein Zeichen inmohnenden Gelbftgefühle und Rraftbemuftfeine liege. Bielmehr ift bahinter bas unwillfürliche Befenntniß zu fuchen, bag ber Begner, ben man früher überichanen gu fonnen meinte, einigermaken unbequem zu merben anfange. In Wahrheit hat ber Cloveniemus fomohl in Rrain ale in Gubfteier von Jahr gu Jahr an Boben gewonnen, und wenn man berlei Dinge ausrechnen fonnte, murbe fich finden, daß dies in bemfelben Grade ftattfand, in weldem der Tentonismus in jenen Bebieten fich anmagender geberbete, bis er gulett in der alle Brengen politischen Unftandes überschreis tenden Phrafe gipfelte: "Wenn man une nicht gemahrt, mas wir verlangen, bann miffen wir mohin wir une gu menben haben!"

Es hat sich wohl nie in einem Staate ber Chuismus einer Partei eine frechere Sprache erlaubt, als dies von Seite des einleithanischen Teutonismus in der jüngften Zeit geschehen. Doch weil die Frage nun einmal angeregt ift und ungestraft täglich von neuem angeregt wird\*),

<sup>\*)</sup> Erft in ben letten Decembertagen v. 3. lafen wir in einem ber größeren Wiener Journale : "Denn es ift flat, bag bie Dentichen in Bohmen, Mahren

laffet une barauf eingehen! Ein Staatemann ber napoleonifchen Schule hat vor einigen Jahren ben Cat ausgesprochen, "Frantreich fei im Stande feinen Ruhm gu bezahlen"; wir unfererfeits glauben mit gleichem Rechte behaupten gu fonnen, Defterreich fei in ber Lage, Discuffionen wie bie eben ermahnte gu vertragen. Es wird barum nicht zu Grunde geben, und wenn noch ein paar Dutend Teutonenführer bie Stirn befägen, in laute Borte gu faffen, mas fie vermeffentlich in ihrem Innern bergen. Run benn, fo muß es une erlaubt fein zu fragen, wohin miffet ihr, daß ihr euch zu wenden habt, wenn es hierzulande nicht nach eurem Willen geht? Chebem mar euer Ginn nach Frankfurt gerichtet; aber ein Frankfurt in euerein Ginne befteht bente nicht mehr. Alfo tann es nur jene Dacht fein, die fich feit 1866 an die Stelle des früheren Ginigungspunftes ber beutiden Beftrebungen gesett hat, die preufische. Bas ift's nun mit Breuken? Es bat feit Marg 1848 allerhand Leute gegeben, die da meinten, die Phrase, Breugen werde in Deutschland aufgeben, habe eigentlich zu bebenten, Deutschland folle in Breugen aufgeben. Und Andere gingen noch weiter und verschwuren fich boch und theuer, Preugen fei es gar nicht recht Ernft mit Deutschland, Breugen fei es eben nur Ernft mit - Preugen, und es merbe barum in jedweder Lage Diejenige Bolitif einhalten, Die ihm fur Die 3mede feiner Machterhaltung und feiner Machtvergrößerung ale bie tauglichfte ericheint. Run geben wir aber weiter und fragen: Welche Politit murbe aller Bahricheinlichfeit nach Prengen ale bie tanglichfte ericheinen, wenn fich die Buniche jener erfüllen fonnten, bie "miffen wohin fie fich zu wenden haben", bas heißt mit anderen Borten, wenn es benfelben gelange, ben cieleithanischen Theil von Defterreich borthin gu bringen, von mannen fie Rettung ihrer biergulande gefährdeten Begemonie-Stellung erwarten?

Bir muffen gur Beantwortung biefer Frage etwas weiter ausholen, Die cisleithanischen Teutonen haben in ben letten Decen-

und Schleften, wenn fie von ben Stammesgenoffen in Defterreich preisgegeben würden, gegenüber der Gefahr bes Zugrundegehens fic um andere Rettungsmittel umsehen und bei der Nahe derselben auch finden würden." Der lettere Theil dieses Satzes ift zwar nicht grammatitalisch deutsch, aber dabei doch erftandlich beutsch.

nium alles erbenfliche geleistet, die nicht beutschen Rationalitäten Defterreiche in die Urme Ruflande gu treiben. Gie haben unter ben verschiedenen Minifterien, Die feit 1859 auf einander folgten, ein fo exclusives Deutschthum gur Schau getragen, ihre und nur ihre Gefühle, Bunfche, Blane fo ausschliegend in ben Bordergrund geftellt, daß für ihre anderefprachigen Landesgenoffen nicht neben, fondern allenfalle nur binter ihnen Raum blieb. Gine folde Stellung behagt unn aber jenen anderefprachigen Landesgenoffen nicht: fie verlangen Gleichstellung, und glauben fomobl ein angebornes als ein verfassungemäßiges Recht zu haben, diefe Gleichstellung gu erringen. Für den Fall als ihnen bies hier verweigert wurde, icheinen auch fie ihrerfeits zu miffen "wohin fie fich zu wenden haben", und haben dies bei wiederholten Anlaffen gu erfennen gegeben. Als im Commer 1865 ber abtretende Staate-Minifter in ber "Neuen Belt" jenen Toaft ausbrachte, der Defterreich nach Frantfurt verwies und bie Universitätsprofessoren aufforderte bie atademische Jugend auf bie "britte Erhebung Deutschlande" vorzubereiten, ba ichallten ihm und feinen weinseligen Bejublern von den Bulten der Militarmufitbande der Rafocan und ber Rabecfu = Marich wie braftifche Gin= iprachen ber nichtsbentichen Bolfer Defterreichs in die Dhren. Doch weiter fudmarts von Sieging und Wien weg, ba wurden blos bie Worte bes Reduers, nicht die Klange ber Regimentecavelle vernommen und die Antwort, die barauf gurudtam, war bezeichnend genug. "Da haben wir es benn heraus", belehrte ber ferbifche "Napredat" feine Stammesgenoffen, "was das Endziel der öfterreichifden Staatsmanner ift, und wir alle, die wir feine Deutschen find, ichulben Berrn von Schmerling für feine rudhaltlofe Sprache beften Dant. Run muffen wohl die Traume Jener zerfliegen, die fich noch immer bent Glauben hingaben, Defterreiche Bolitit tonne eine Babn einfclagen, die zur Bufriedenftellung aller nicht-beutschen Stämme auf feinem Bebiete gu führen und bas Bertrauen ber Bolferichaften jenfeite feiner Brangen gu erwecken im Stande mare. Run mirb aber auch Rufland aus feiner feitherigen Gleichgiltigfeit heraustreten; benn in St. Betersburg wie in Belgrad, in Rustuf wie in Moftar muß man jest einsehen, daß gegenüber einer Bolitit Defterreiche, die feine Schen tragt in fo bezeichnender Beife fich zu ent-Belfert. Ruffland und Defterreich.

hüllen, Ruglande Intereffe und bas ber driftlichen unter bem Turfenioch ichmachtenden Bolter eine und basfelbe ift." Unftatt fich nun burch jo bedentsame Anudgebungen von nicht-benticher Geite gur Umfehr von feinem unheilvollen Borgeben beftimmen gu laffen, glanbte vielmehr ber cieleithanische Tentonismus auf feiner Bahn noch einen Schritt weiter vorgeben gu muffen, und bie Barole: "Bir merben die Claven an die Band briicken", murbe ausgegeben. Db die Borte wirklich gesprochen murben ober nicht, von wem fie gesprochen ober nicht gesprochen wurden - man hat fie bekanntlich wiederholt bementirt - fann une gleichgiltig fein; une genügt, bag alles, mas feit Ende 1866 vom cieleithanischen Teutonismus unternommen murde, darnach aussieht, ale ob er fich an jene Parole gehalten haben wollte. Aber wie ift bas Erperiment ausgefallen? Aus dem alten "Fornafari" erinnern mir uns an eine Anetbote, mo einer ber ein Bferd befteigen foll ben Simmel um feinen Beiftand anfleht und bann, einen gewaltigen Anlauf nehmend, gwar auf ber einen Geite hinauf. boch auf der andern wieder herunter fommt; "o Gott", ruft er ichmerzvoll ans, "bn haft mir zu viel geholfen - o Dio, mi hai stra jutato." Co und nicht andere erging es auch bem cieleitha= nifden Tentonismus mit bem "an die Band bruden" ber Glaven; es ift ihm gelungen, aber etwas mehr als er es fich verlangte: bie "Wand" hat nachgegeben und die Glaven find - bis nach Dostan gedrückt morben! Nicht etwa als ob wir meinten, die öfterreichischen Claven hatten unter andern Umftanden nicht nach Dostan geben burfen. Denn wenn ihr Undern ench erlaubet, auf eure Befange-, Turn= und Schuten-Festhallen mit golbenen Lettern an fchreiben: "Wir find ein einig Bolf von Brubern" und bagu eure norde, mittele und fübbentichen Stammesgenoffen einzuladen, Die boch in ftaatlicher Sinficht eben fo wenig zu ench gehoren als die öfterreichischen Glaven zu Rufland, fo fonnte es boch auch letteren niemals verwehrt fein, an einer gemeinfam flavifchen Feierlich= feit fich zu betheiligen und fie burch Dlanner ihrer Bahl gu beichiden. Allein wenn in folder Beife öfterreichifche Glaven im Commer 1867 and unter gewöhnlichen Berhaltniffen Dlostau befucht hatten, fo murbe ihre Bilgerfahrt boch nicht einen politischen, fie würde nicht einen bemonftrativen, einen fo bedenklichen, ja gefährlichen Charafter angenommen haben, wie es leiber thatsächlich der Fall war. So aber folgte auf den Stoß der Gegenstoß, und die bedauerlichen Nachwirkungen davon konnten dis auf den heutigen Tag um so weniger abgeschwächt werden, je weniger von der andern Seite irgend etwas wahrzunehmen war, das sich auf eine freundlichere, versöhnlichere Bendung denten ließ. Noch im April 1865 schrieb der Prager "Národ": "Wir denken nicht daran die Hilfe irgend jemands anzurufen, solange uns die Hossimung nicht völlig benommen ist, daß uns in Oesterreich Recht werde." Nehmt heute eines der unabhängigen österreichisch-slavischen Organe zur Hand, und ihr werdet, wenn nicht ausdrücklich, so doch zwischen den Zeilen, ganz anderes lesen.

So meit hat es in bem Zeitraum von wenig Jahren eine leibenichaftlich verblendete Barteivolitit mit biefem iconen großen mächtigen Defterreich gebracht! Dit biefem Defterreich, wo fie Alle Blat haben, wenn fie fich nur einigermagen verftandig untereinander vertragen wollten! . . . Doch halten wir mit Betrachtungen folder Art jest noch gurud! Unfere jegige Aufgabe ift, gum Schluffe ju bringen was wir eingeleitet haben, fo peinlich uns auch die Erörterungen fallen, die fich an die vom cieleithanischen Tentoniemus ausgegebene Parole fnupfen: "wir wiffen wohin wir uns gn wenden haben". Das mögt ihr immerhin miffen, ihr Berren; aber miffet ihr auch bas andere, mas möglicherweise barans erfolgen fonnte? Seid ihr eurer Sache fo gewiß, baf man bort, wohin ihr euch und eure flavifchen Sandesgenoffen überliefern wollt, diefe lettern auch wirklich wird beutsch machen wollen? mehr und mit verschärfteren Mitteln wird beutich machen wollen, als es eurer Meinung nach bisher in Cieleithanien geschehen? Wie, wenn die Rechnung anders ausfiele als ihr fie euch gemacht? wenn die Politiker au ber Spree, auftatt, wie ihr euch erwartet, Tag und Racht nur barauf zu finnen, alles zu thun was fie euch an den Angen absehen, por allem fuchen wurden, fich ihrer Berrichaft in Bohmen und in Clovenien auf's beste zu versichern, und wenn fie babei gur Ginficht famen, daß fie bies nur baburch erzielen fonnten, daß fie ben Cechoflaven in ben Landern ber St. Bengelefrone und ben Slovenen in ben inneröfterreichischen Bebieten alles mögliche gu Befallen thun, um in ihnen ja ben Gebanken nicht auffommen zu lassen, baß sie es unter einer andern, allenfalls russischen Herrschaft irgend besser haben könnten? Denn bahin würde es, wenn sich die Plane jener, die "wissen wohin sie sich zu wenden haben", je verwirklichen könnten, zuletzt gekommen sein, daß wir die russische Wacht in unserer unmittelbaren Rähe hätten. Der cisleithausische Teutonismus im Bunde mit dem transleithausischen Magyarismus würde der pantussischen 3des so bienstehen in die Hände gearbeitet haben, daß das Moskoviter-Reich im Zusammenhange mit seinen Basallen-Staaten bis an die Leitha und Oder reichte, und daß das nach den 3deen seiner von Leidenschaft geblendeten Bertreter geeinigte Deutschland um dieser drängenden russischen Rachbarschaft willen alles ausbieten müßte, sich mit den seinem Bereiche noch angehörigen Slavenstämmen aus besten Kun zu sessen, um nicht zuletzt auch sie zu verlieren.

## III.

Jabeiev erblicht in ber orientalifchen Angelegenheit, bie ihm eine Bemeinsamfeit ber panflavifden, ber polnifden und ber Bosporus-Angelegenheit ift, eine Lebensfrage fomohl fur Defterreich ale für Rufland. Rur fei fie bies, meint er, für beibe in entgegengefester Richtung; bag beißt, wie wir ibn zu verfteben glauben, für Rugland in ber Richtung fünftiger Große, für Defterreich in ber Richtung unabwendbaren Berfalle, ober, fürger ausgedrückt, für jenes in positivem, für biefes in negativem Ginne. Bir haben im vorhergebenden Abschnitte uns ju zeigen bemuht, daß Fabejev mit feiner Unficht, soweit felbe bas bermalige Defterreich betrifft, leiber nicht im Unrechte fei; bag nämlich in allen Theilen unferer Monarchie Elemente vorhanden feien, die, verfehrt behandelt, bahin getrieben werben, fich außerhalb ber Grange bes Raiferftaates um jenen Saltpunkt umgufehen, ben man ihnen innerhalb berfelben nicht gewähren will; es hat fich une babei weiter gezeigt, bag von Geite ber in Defterreich augenblicklich bominirenden Barteien in mahnfinniger Berblendung alles mögliche gethan werbe, jene Glemente in ben Buftand bes Berzweifelus an bem guten Billen ober an ber Rraft ber öfterreichifchen Regierung zu verfeten und in Folge beffen bie Brundlagen bes Bufammenhaltes unferes vielglieberigen Staatsgangen gu untergraben.

Allein — follte bies Bilb nicht auch feine Kehrfeite haben? Könnte nicht auch alles anders fein als es in diesem Angenblicke eben ift? Ließe sich nicht dasselbe Ding, das bei verkehrter Behandlung als Förderungsmittel des Zerhalls wirken mußte, bei rechter Behandlung zu einem Factor ber Erhaltung, ja des fünftigen Heiles und Wachsthums unserer Monarchie umgestalten? Mit ansbern Worten, um auf unseren Ausgangspunft zurückzusommen: tönnte die orientalische Frage ans einer öfterreichischen Lebensfrage in negativer Nichtung nicht zu einer öfterreichischen Lebensfrage in positiver Richtung werden?

Allerdings fonnte fie bas und, wir fagen mehr, wird fie bas werden! Denn verhehlen wir es une nur nicht; ber Stimmen, bie in einem bem maltenben Spiteme ber nationalen Begemonien entgegengesetten Ginne brangen, werben mit jedem Tage mehr, und ce haben nenefter Beit mitunter Dlanner biefe Stanbarte erariffen. die in früheren Tagen felbst einer jener nationalen Begemonietheorien anhingen und beren Ueberzeugungeanderung um fo fcmerer ine Gewicht fällt, je notorifder die Unabhangigfeit ihrer Stellung. die Uneigennütigfeit ihrer Gefinnung ift. Wenn wir unfrerfeite bie Feber ergriffen haben, fo gefchah es nicht barum, um jene Stimmen gleichgefinnter Danner um eine zu vermehren, fonbern einzig aus bem Grunde, weil die von General Fadejev in jo unverhüllter Beije blofigelegten Plane ber panflavifden Bartei Ruglande bie Lage Defterreiche jebenfalls in einem nenen Lichte ericheinen laffen, in welchem fie, unferes Biffens, von öfterreichifcher Geite noch nicht mit poller Coarfe in's Auge gefaßt und erörtert murbe.

Der Unstern unserer innern und äußern Politik hat es gewollt, daß dieselbe seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts passib bleiben mußte. Bon 1790 bis 1815 wehrten wir die französische Uebermacht ab. Bon 1815 bis 1848 verlegten wir uns auf's Erhalten des Bestehenden und auf's Fernhalten alles Entstehenden. Bon 1848 bis 1859 setzte uns die active Politik unseres italienischen, von da dis 1866 die active Politik unsers preußischen Nachbars außer Athem, von 1866 bis heute macht uns die active Politik der Magharen zu schaffen. Und liegt nicht in den Ideen Fadezen's der Ansgangspunkt einer activen Politik Rußlands gegen uns? Kurz rings um uns hernm hat und versolgt alles seine positiven Ziele, und zwar stets auf unsere Kosten. Nur uns selber sehen wir seit mehr als achtzig Jahren immer in die Negative gestellt; wir wehren ab, wir pertheidigen uns, wir suchen drohende Berluste von uns abzuwenden, und glauben damit genug gethan zu haben. Zede der europäischen Mächte hat ihre Idee, ihr Losungsswort, ihr klar ausgesprochenes Programm; warum haben nur wir nichts von alle dem? Frankreich hat seine "idees napoleoniennes", Preußen hat die Ausfüllung seiner weiten Rüstung durch den noch immer zu schmalen Leib, Italien hat seine Einheit die zum Brensner und au's andere Ufer der Abria, Russland hat sein "Testament Beter des Großen" — was hat Oesterreich?

Doch wohl! Auch Oefterreich hatte, und hat nach der Meinung nicht Beniger noch bis zu diesem Angenblicke eine Idee, ein Lossungswort, ein Programm. Doch leider, die Idee ist eine vergriffene, das Losungswort ist ein versehltes, das Programm ein auf falsche Prämissen gebantes. Diesen Punkt sich klar zu machen; zur vollen und fruchtbaren Einsicht zu kommen, daß man sich bisher auf salschem Bege besunden; die klare und begründete Ueberzeugung zu gewinnen, daß darum eine vollständige Aenderung unserer innern wie äußern Politik erfolgen müsse; das ist nicht blos die Bedingung und Boranssehnug unserer fünstigen Rettung, sondern ist zugleich der erste Schritt dazu, und zwar ein solcher, der zum Ausgangspunkt einer noch ungeahnten Macht und Größe Oesterreichs werden kann.

Raum brauchen wir, was wir meinen, naher zu bezeichnen: das gefährliche Trugbild vom ausschließlich deutschen Befen und Beruf Desterreichs ist es, das bisher unsere und äußere Politif beherrschte und das darum dieselbe ein für allemal fahren lassen und gegen die Erkenntuiß und Ersüllung des wirklichen Besens und wahren Beruses Desterreichs eintauschen ung, soll nicht mit der Zeit all das zur Bahrheit werden, auf was ringsum die Feinde Desterreichs die Plane ihrer Zufunft bauen.

Wir nanuten fie ein Trugbild, diefe 3dec vom ausschlieflich beutschen Wesen und Beruf Desterreichs, und fie ist bies in zweier- lei hinficht, sowohl in ethnographischer als in staatsrechtlicher.

Man wird von uns nicht verlangen, daß wir hier mit statistischen Daten über die Bollermischung in Desterreich kommen, die man in jedem Handbuch der Staaten: und Länderkunde findet. Die betreffenden Berhaltniffe find bekannt, und ebenso bekannt und allgemein anerkannt sollte darum auch sein, was sich unmittelbar und eine

fach baraus ergibt: Das Befen Defterreichs ift nicht ausschlieflich beutsch, sondern bas Befen Defterreichs ift gum Theil beutsch, gum Theil flavifch, zum Theil magnarisch, zum Theil romanisch. Worin fonnte also ber vermeintliche ausschließlich bentiche Beruf Defterreiche andere bestehen, ale barin, feine nichtebentschen Bolferftamme beutsch zu machen, fie im Deuschthum aufgeben gu laffen? Ginen folden Bedanten gu faffen, mar vielleicht noch gu Raifer Bofeph II. Beiten geftattet; unter ben Berhaltniffen jeboch, wie fie fich feitbem heransgebildet haben, und zwar wefentlich in Folge ber jojephinischen Germanisirungsideen herausgebildet haben, mare es geradezu Thorheit, etwas bergleichen fur möglich ju halten. Dag es ein Uebel fein, bag man heute nicht mehr baran benten fann aus Defterreich einen fprachlich ungemischten Staat ju machen, fo bleibt boch nichts anderes übrig, ale biefes Uebel eben anguerfennen, es hingunehmen ba es nun einmal ba ift, und zu feben wie man bamit austommt. Ausfommen wird man aber bamit nur bann, wenn man offen und ehrlich an die Stelle des ausschlieflich beutschen Berufe Defterreichs den öfterreichischen Beruf unferer Monarchie fett, ber nicht blos den Bortheil, bas Bachsthum und Gebeihen eines ihrer Bolfeftamme, fonbern aller berfelben jum Biele hat.

Daß die ftaaterechtliche Geite bes ehemaligen beutschen Be= rufes unferes Raiferftaates in Folge ber jungften Ereigniffe verfdmunden fei, braucht gleichfalls nicht naber auseinandergefest gu merben. Bir gehen aber weiter und behanpten, daß felbft bann, wenn bie frühere Stellung Defterreichs gu Deutschland noch fortbauerte ober von neuem gefchaffen murbe, von einem ausschließlich beutschen Befen und Beruf beffelben in ftaaterechtlichem Ginne nicht die Rebe fein fonnte. Die "nene Mera" läßt fich ausgesprochen von bem Beftreben leiten, den frühern Bolizeiftaat in einen Rechteftaat nunguge= ftalten, und bie gange gebildete Belt ruft ihr in biefer Sinficht Beifall gu. Run benn, von allen Rechten, Die man im freien Staate in Aufpruch nehmen fann, ift boch ohne Frage bas erfte jenes ber Exifteng. Allein nicht blos bas menschliche Individuum hat feine Exifteng und forbert vom Rechtsftaate bie Anerkennung, bie Babrung und Giderung berfelben, fondern auch jede felbftbewußte und lebensfähige nationale Individualität hat ihre Exiftenz und fordert

vom Rechtsstaate in gleicher Beise Unerkennung, die Wahrung und Sicherung derselben. Ein staatsrechtliches Verhältniß, das aussbrücklich und ansschließlich nur eine Nationalität herausheben und anerkennen, die andern blos dulden würde, sie gleichsam nur stillsschweigend nebenher gehen ließe, die Eigenart derselben höchstens innerhalb der Privatsphäre des Einzelbürgers auerkennen wollte, ein solches Verhältniß vertrüge sich nicht mit der Natur eines freien Staates, müßte vielmehr denselben in einer seiner tiefgreisendsten Ausgerungen Lügen strafen, würde den angeblichen Rechtsstaat in sein Gegentheil, einen rechtsseinlichen Zwangsstaat umschaffen.

Ein folches Beginnen aber ichloge, behaupten wir, unter ben obwaltenden Berhältniffen nicht blos eine Taufchung in fich, fonbern eine gefährliche Täuschung bagu. Ginseitigfeit und Ausschließlichfeit in Behandlung der öffentlichen Angelegenheiten ift ein Gehler, bem früher ober fpater die Strafe auf bem guge folgt. In Staaten, beren Busammenfegung eine fo gludliche ift, daß fie bem zeitweisen Balten einer exclusiven Richtung feinen weitern Spielraum geftattet, ale die mit der allgemeinen Bohlfahrt, ober vielmehr mit ben Begriffen, die man fich bavon unter wechselnden Berhaltniffen bildet, vereinbar ift, augert fich jene Strafe einfach darin, daß die Trager der Bermaltung wechseln, d. h. daß die Bugel ber Regierung aus ben Sanden ber Bertreter eines abgenütten übermundenen Standpunftes in jene ber Berfünder einer neuen politischen Beilelehre übergeben. Unter Berhaltniffen bagegen, wo ben inegeheim gahrenden ober offen widerftrebenden Elementen fein folcher Ausweg eröffnet ift, vermag bie Gade nicht fo gelinde abgulaufen. Gine einseitige, aber mit Befchicf und Ansbauer verfolgte Politit fann ba bedeutende blendende Erfolge erzielen, fann Jahrzehende hindurch ihre Berrichaft behaupten. Aber je länger biefe andanert, befto heftiger wird bann ber Rudichlag fein, wenn einmal die unter bem Balten einer ausschließlichen Richtung nicht befeitigten, fondern nur barniebergehaltenen Begenfrafte entfeffelt gum gewaltsamen Durchbruch tommen und fich bann nicht bamit begnügen fich in vollem Umfange gur langentbehrten Beltung gn bringen, fondern nur gu haufig für bas, mas fie unter bem Drucke ber nun

gefallenen Macht gelitten, Radje zu nehmen suchen, worüber im ichlimmiten Kalle alles in Trümmer geben kann.

Raffen wir von biefem Befichtevunfte unfere öfterreichischen Buftanbe in's Muge und prufen wir bas Berhaltnig, in welchem bei une die actuelle Regierunge-Bolitit gu ihren politischen Beguern fteht. Ift biefes Berhältniß von folder Urt, daß basjenige, mas die Opponenten auftreben, einzig einem Bechfel bes Sufteme in ber Linie ber politischen Bermaltung gilt? Beiteht bie einfeitige und ausschließliche Richtung ber actuellen Regierungs-Politit, gegen welche unfere verichiedenen Oppositionen antampfen, einzig barin, baf jene entweder zu ftarr am Beftehenden halt ober zu rucffichtelos bas Beftehende verwirft und bag es baber, um une in landläufiger Rebeweise auszubruden, einzig barauf aufommt, an bie Stelle eines "reactionaren" Bermaltunge-Spfteme ein "liberales" gu feten ober umgefehrt? Dit nichten! Der Begenfat gwijchen ber actuellen Regierunge-Bolitit und ben mehrseitigen Oppositione Barteien greift bei uns ungleich tiefer und weiter; er ift auch feiner von inngem ober gar jungftem Datum, fo bag er etwa nur bie gegenwärtige "neue Mera" betrafe; er batirt von beilaufig hundert Jahren ber, und hat unter bem absoluten Regime feinem Wefen nach in berfelben Beife beftanden, wie jest unter bem conftitutionellen. Dit einem Bort, er ift ein folder, der nichts mehr und nichts meniger ale ben Lebensnerp unfere Staatemefene trifft und beffen Musgleichung baher geradezu bie Lebenefrage deffelben ift.

Es gibt in der Brust des Einzelnen wie im Gesuhl der Böleter eine Saite, die man nicht ranh berühren, die man nicht versletzend angreisen darf, wenn man nicht die schrillsten Mistöne wacherufen will. Es ist dies die Eigenart des selbstbewußten Menschen und in gleicher Beise die Eigenart jedes nicht zu völligem Stumpfssinne herabgesunkenen Bolkes. Aber gebt euch die Mühe — und sie verlohnt sich dessen wahrhaftig! — diese Eigenart eurem Berständniß nache zu bringen und behandelt Individunm oder Bolk darnach, und ihr werdet Bunder mit ihnen wirken. Noch vor hundert Jahren, in der theresianischen und josephinischen Zeit, ließ sich die Frage auswerssen, ob unsere Monarchie auf dentschen oder auf slavischen Fuß gestellt werden solle. Dazumal schien allerdings, was man Bolks-

bemuftfein nennt, nicht unter die Factoren zu gehören, die man in Rechnung ju gieben brauchte. Es war die Beit ber Berrichaft jenes nivellirenden fosmopolitifirenden Beiftes, ber unter feinen univerfellen 3been und Strebungen alle Unterschiede ber Race, ber Sprache, bes Glaubensbefenntniffes überbant und verwischt zu haben ichien, fo bag man biefelben nicht mehr beachten zu muffen, bag man über fie hinmeg mit fuhnem Schritte feinen philosophischen und philanthropischen Phantafien zueilen zu fonnen meinte. Doch gerade biefes ruckfichtslose Borgeben hat befanntlich die Todtgeglaubten zu neuem Leben ermedt. Das Berauswachfen bes fpecififden Dagparenthums, bas Ermachen bes flavifchen Rationalgeiftes in Bohmen, bas balb auch in ben öftlichen Rachbarlandern, Dlahren und Oberungarn, wie bei den füdlichen Clovenen und Proaten gundend wirfte, bas alles reicht mit feinen erften taum bemerften Reimen eben in jene Zeit gurud, ba Joseph II. fagte: "Gin Reich, bas ich regiere, muß nach meinen Grundfaten beherricht werden. 3ch bin benticher Raifer, folglich find alle meine Lander Brovingen" 2c. Es war nicht Gigenfinn ber Laune, es war nicht herrschfüchtige Willfür, was ihn gu folden Aussprüchen trieb. 3m Gegentheil, es hat tanm je bas Berg eines Monarchen für bas allgemeine Bohl, für bas Beil feiner Bolfer warmer gefchlagen, aufrichtiger gefühlt, aufopfernder gewirkt, als bas bes Cohnes ber großen Therefia. Und bennoch muß man fagen, daß feiner der Beherricher der habsburgifden Erblande der Regierungemeife berfelben einen fo nachhaltig ftorenden 3mpule gegeben hat, ale eben Joseph II. durch feine Maxime: "Ich bin beutscher Raifer und folglich find alle meine Lander Provingen." Denn biefer Impule, in der nach josephinischen Zeit unter Umftanden festgehalten die feither von Jahrzehent zu Jahrzehent völlig andere geworden waren, hat bas gefährlichfte herbeigeführt, was einem aus verschiebenartigen Bebieten beftebenden Staatsgangen guftofen fann; er hat den Mittelpunkt des Reiches, der zugleich deffen Un= giehungs- und Ginigungepunkt fein follte, deffen Theilen faft vollig entfrembet. Schon hat fich ein machtiger tiefgreifender Rif vollzogen: Die 3bee bes exclusiven Deutschthums, verzweifelnd an ber Doglichfeit ihre Berrichaft auch in ber ungarifchen Reichshälfte fortführen zu tonnen, und fich baran flammernd biefelbe wenigstens in ber nicht-ungarifden gu behaupten, hat jene preisgegeben und aus bem einheitlichen Reich ein Doppel-Reich geschaffen. Ein ahnlicher Rig fteht, wenn nicht alle Anzeichen trugen, in naber Bufunft bevor. In einem Befprache, bas mir vor mehreren Jahren mit einer ber bamale maggebenden Berfonlichfeiten führten, entfiel berfelben die Meußerung : "Galigien betrachte ich ale verloren", und ale wir ben Sprecher verwundert mit großen Mugen aufahen, fügte er bei: "Für die Germanifirung, meine ich!" Go wird man benn, weil man bas Land "für die Bermanifirung" verloren halt, etwa auch Baligien freigeben, um, ba man ichon nicht bas gange nicht-ungarifche Bebiet unter beutscher Dberhoheit beifammenhalten fann, wenigftens bas nicht-ungarifch-galigifche gu halten? Codann murbe aber in bem verengten Rahmen die bohmifche Opposition um fo fühlbarer mirten und es möchte mit ber Zeit ein gelehrter Thebaner von einem öfterreichisch-bentichen Begemonen vielleicht finden, daß auch Böhmen als verloren zu betrachten fei - "für die Bermanifirung nämlich", und daß man baber in bes Simmele Ramen auch die gander ber St. Wenzelstrone freilaffen muffe, um wenigftene bas nicht-ungarifchgaligifch=bohmifche Bebiet gn erhalten. Dalmatien wird man mitt= lerweile bereits längft an Ilngarn cebirt haben, benn wie fonnte man bei ben Morlaten und Rrivosijern mit beutschen Schulmeiftern burchzubringen hoffen? Go blieben boch immer noch die innerofterreichischen Lande gerettet, wenn nicht ba wieber bie Clovenen fich gulegt fo verftoctt und ungelehrig zeigten, daß man auch fie geamungen fein fonnte "ale verloren" gn betrachten, "für die Bermauisiruna näuslich" . . . .

Bir haben wohl faum zu beforgen migverstanden zu werden, als ob unsere Meinung dahin ginge, daß die Bunfche der Galizianer, die Bunsche der böhmisch-mahrischen Opposition, die Bunsche der slovenischen Patrioten nicht erfüllt werden sollten. Im Gegentheile, sie sollen, sie mussen sogar, wenn man uicht das Staatsgebande in Brüche gehen lassen will, erfüllt werden. Allein es ist ein himmelweiter Unterschied: Galizien, Böhmen 2c. gleichssam preisgeben, wie man Ungarn preisgegeben hat, weil man daran verzweifelt sie noch weiter nach einer vorgefaßten Idee modeln und gängeln zu können; und: von dieser vorgefaßten Idee ablassen

und nach beffer gewonnener Ginficht Galizien, Böhmen zc. in vollem Maße gemafren, was fich mit bem Beftanbe und Bohle bes Staats-ganzen verträgt.

Beldes ift jene vorgefaßte 3bee von ber man ablaffen foll? Beldes ift jene beffere Ginficht bie man gewinnen muß?

Beldes ift jenes Mag von Gewährungen, bas fich mit bem Beftanbe und Bohle bes Staatsgangen vertragt?

Die seit Kaiser Joseph II. Zeiten vorgefaßte 3bee von ber man endlich einmal ablassen soll, ist bie, daß Desterreich ein ausschließlich beutscher Staat sei.

Die beffere Einficht die man gewinnen muß, ift jene, daß Defterreich seinem Ursprunge nach, seiner geschichtlichen Entstehung und Zusammensetzung nach, seinem innern eigentlichen und wahren Wesen nach ein polhglotter Staat ift.

Das Mag von Gemahrungen, bas fich mit bem Beftanbe und Bohle bes Staatsgangen verträgt, liegt barin, bag

einerseits die 3dee ber Staatseinheit gewahrt und in allem, was zur wirffamen Durchführung und Handhabung berfelben unerläßlich erscheint, festgehalten, daß aber

andererseits innerhalb dieser Gränzen die staatsrechtlich besondere und national verschiedene Sigenart der Ländergebiete, deren historischem Zusammenwachsen die österreichische Großmacht ihr Entstehen und Dasein verdankt, anerkannt und in der diesen Ländergebieten zu gewährenden politischen und repräsentativen Selbstverwaltung zu praktischem Ausdruck gebracht werde.

Das ftaatliche Bebilbe, in welchem biefe beiberfeitigen Anforsberungen gur Birkfamkeit gelangen, heißt uns

ber becentralifirte Ginheitsftaat.

Unfere Aufgabe ift hier nicht ein eingehendes Programm auszuarbeiten. Wir können uns in einige Auseinandersetzungen nur insofern einsassen, als sie uns von dem Endziele unserer Schrift, bas wir nicht aus dem Auge verlieren burfen, nicht zu weit ablenken. Darum nur weniges zu begründender Erläuterung bes fo eben Angebeuteten.

Der becentralifirte Einheitsstaat sagt sich von ber bisher irrthümlich und gemeinschäblich festgehaltenen 3bee bes ansschließlich bentschen Charafters Desterreichs los. Ift Desterreich beutsch, so trennt bas seine Bevölkerung in zwei versichiedene Bestandtheile: Deutsche und Nicht-Deutsche. Die Einen sind die eigentlichen Desterreicher, denn einem "dentschen" Desterreich gehören doch eigentlich nur Deutsche an; die Andern heißen nur Desterreicher, weil ihnen der deutsche Charafter des Staatssgebildes nicht antlebt. Jene sind die Bevorzugten, die Alleinberechtigten, die Hegemonen; diese sind die Bevorzugten, die einstweisen, so lang nämlich an ihnen das Bert der Germanisirung nicht vollsgogen ist, blos Geduldeten, die Hesten. Die Ersteren sind Selbstaweck, die Anderen sind nur Wittel zum Zwecke.

Der becentralifirte Ginheitsftaat erfennt, erfaßt und behandelt Defterreich ale bae, mas es von allem Anfang her mar und nie aufgehört hat zu fein; ale einen in nationaler Sinficht gemifchten, einen polyglotten Staat. Die Ginheit ber Nation läßt fich in Defterreich nicht auf bem Bege erreichen, wie in Frantreich ober in Italien. Der Beherricher von Frankreich heißt und ift in Bahrheit Beherricher ber Frangofen; benn fo ungleichartig auch bie Bevolferung biefes Landes in ethnographischer Binficht ift, fo bilben bie Bretonen, die Deutschen, die Basten, die Italiener boch nur verhaltniemagig geringfügige und unfelbftanbige Bruchtheile ber Bevölferung, und fie insgesammt fühlen fich als Frangofen und find barum Frangofen. Der Beherricher von Defterreich ift aber nicht blos Beberricher ber Dentichen in Defterreich, er ift augleich Beherricher ber Magharen, ber Bolen und Ruthenen, ber Cechoilaven zc., die fich insgesammt nicht ale Deutsche fühlen und barum auch feine Dentschen find. Der Wesammtstaat Desterreich hat entweber feinen bentichen Bernf, ober er hat eben jo gut, bas heißt: mit eben bem Rechte und mit eben ber heiligen Bflicht neben bem beutichen gleichzeitig einen magnarischen, einen polnischeruthenischen, einen Cechoflavifden zc. Bernf. Dit andern Borten: Defterreich hat nicht mehr und nicht weniger ale einen öfterreichifden Beruf.

Der becentralifirte Ginheitsftaat erfennt, erfaßt und behandelt Defterreich aber auch ferner ale einen in ftaaterechtlicher Binficht aus verichiedenartigen Beftandtheilen gufammengefügten Staat. Der Sanptitod unferer Monarchie hat fich befanntlich bleibend im Jahre 1526 durch die Bereinigung ber Rronen Ungarn und Böhmen mit dem habeburg-öfterreichifden ganderbefige gebildet. Die Bereinigung war von allem Anfang feine bloge Berfonalunion, fondern eine eigentliche Realunion, die im Laufe ber Jahrhunderte immer feftere Bande um ben, nach und nach mit einigen andern Beftandtheilen vermehrten Länder-Complex gog. Dabei blieb aber die ftaatsrechtliche Conderheit der ju einem Bangen gufammengefügten Beftandtheile vom Anfang und durch alle Zeiten fichtlich und gewahrt. Ja die hervorragende Bedeutung ber beiden Ländergebiete von Ungarn und Bohmen murbe von ihren Beherrfchern, den beutich-ofterreichischen Sabsburgern, in fo bezeichnender Beife anerfannt, daß fie insgesammt bis auf Maria Therefia herab "Rönige von Ungarn und Bohmen" fich nannten und von allen auswärtigen Dachten genannt wurden, ja bag noch Raifer Frang im Jahre 1804 lange bamit umging, fich "Raifer von Ungarn und Böhmen", feinen Staat "ungarifd-bohmifches Raiferthum" gu nennen. Wie am Berricherfite, fo murbe auch, und in erhöhtem Grabe. im Bewußtsein ber Bolfer felbft bas Gefühl ihrer ftaaterechtlichgeschichtlichen Conderheit und Gigenart ftets festgehalten und hat fich, fo oft die Zeitströmung barüber hinwegfpulen wollte, jedesmal mit verstärkter Kraft geltend zu machen gewußt. Und zwar war dies nicht blos mit ben beiben großen Ronigreichen Ungarn und Böhmen, fondern auch mit den andern unferer Monarchie einverleibten Bebieten, ja felbit mit einzelnen Theilen jener Bebiete ber Fall. Obgleich zur St. Stephansfrone gehörig haben Rroatien und Clavonien gu feiner Zeit in Ungarn, obgleich gur Gt. Bengelefrone gehörig haben Dahren und Schleffen nie in Bohmen, obgleich gum öfterreichifch-habsburgifchen Landerbeftande gehörig hat Tyrol nie in Defterreich berart aufgeben mogen, daß fie ihrer ftaaterechtlichgeschichtlichen Conderheit und Gigenart völlig entsagten. Jedes biefer Bebiete hegt und hutet wie einen toftbaren Schat feine eigene Beichichte, feine theuren Erinnerungen, und will und wird von ihnen

nicht laffen. In Diefer Gigenart feiner verschiedenen Beftaudtheile fiegt gerabern bas Beien unferer Monarchie, basienige innere nicht ju verwischende Merfmal berfelben, bas fie zu bem macht, mas fie ift und bas fie von allen andern modernen Staatsgebilden charafteriftisch unterscheibet. Gie ift bamit guftaube gefommen, fie ift bamit gewachsen und fie fann nur bamit gebeiben. Gine Departementirung des Gebietes unferer Monardie mar zu feiner Zeit möglich und wird zu feiner Zeit möglich fein. Richt bas fleine Borarlberg will es fich gefallen laffen, mit dem übrigen Inrol völlig in eine gufammengeworfen gu merben : nicht bie. boch nur fünftliche Schöpfung ber Militargrange will ignorirt bleiben beim Ansban ber fünftigen Staateverfassung Defterreiche; und bann unternehme es Giner, bas große reiche und intelligente Bohmen in einen Canton ber obern Gaer, ber Lugnic und ber Gagava, bee Rip und bee Jefchfen zc. ju zerlegen, ober mohl gar Cantone ans einem Land in's andere hinübergreifen gu laffen! Der becentralifirte Ginheitestaat wird im Gegentheile nicht blos ben größern Ländergruppen, wie ber ungariichen, bohmischen, galigischen, ale folden ihr ftaate hiftorifdes Recht widerfahren laffen; es wird auch innerhalb diefer Umrahmungen bafur geforgt fein muffen, bag Bebieten, die ein Unrecht auf Berncffichtigung ihrer eigenthumlichen Berhaltniffe erworben haben, ein gemiffes Dag von Gelfgovernment gewahrt bleibe.

Mahlen wir uns aus, welches die unthmaßlichen, wir dürfen mehr sagen, welches die zuversichtlichen Folgen einer derartigen Ordnung der Dinge in unserer Monarchie sein müßten!

Beldjes war von dem Zeitpunkte an, da das Trugbild bes aussichließlich bentichen Charakters und Berufs von Oefterreich unseren Regierungs-Politik gefangen nahm, jenes Gespenft, womit ausswärtige Publiciften, Staatskünftler, Annexions-Luftige uns zu schrecken verstanden? Die Appellation an das Selbstgefühl der vom deutschen Regiment verkaunten und hintangesetzten nicht-deutschen Nationalistäten! Schon Napoleon I., als er 1805 und 1809 mit seinen fran-kischen Heerschaaren in das Herz Oesterreichs drang, griff zu diesem Mittel, um unsere Monarchie, wie er sich einbildete, in zwei Hälfeten auseinandersallen zu machen. Dieselben Hebel setzten in der jüngsten Zeit Mazzini, Garibaldi, Bismarch in Bewegung, als sie

ihre Proclamationen über bie Grangen unferes Baterlandes bereinjufdmuggeln und gu ber angeren Rriegsgefahr ben um fich greifenben Brand innern Sabers und Zerwürfniffes heranfzubeschwören fuchten. Zwar gelang ihnen nicht, was fie auftrebten. Napoleon I. fah feinen bombaftischen Aufruf an die Bevölkerung Ungarns wirfungslos verschwinden, und bie Proclamationen ber modernen Aufwiegler blieben ohne nennenswerthen unmittelbaren Erfolg. Allein fie alle mußten boch minbeftens einen Anhaltspuntt haben, woran fie ihre auf ben Umfturg bes Raiferftaates abgielenden Faben funpfen zu tonnen meinten; es mußte boch irgend ein Grund vorhauben gemesen sein, warum die Feinde Defterreiche, feit die Nationalitateibee ftarter in bas Bewußtsein ber Bolter getreten ift, für ihre Aufreigungen einen Antlang und Wiederhall gut finden hoffen tonnten. Un einem folden Unhaltspuntt und Grund nun fehlte es bisher allerdings niemals, und fehlt es leiber, wie wir im zweiten 20= ichnitte gezeigt, bis gur Stunde nicht; er lag und liegt in ber nicht ju laugnenden Thatfache, daß ein großer Theil ber nicht-beutschen Nationalen Defterreichs von Bunfchen befeelt, von Beftrebungen erfüllt ift, beren Bemahrung ihnen die bis nun zu maltenden Sufteme verfagen zu muffen meinten. Daraus entsprang in jenen nationalen Rreifen ein weitverbreitetes Digvergnugen über bie Abfichten und Sandlungen ber Central = Bermaltung, welches die Teinde Defterreiche für wirtiam genug hielten und noch halten, um barauf ihre vermeffenen Berftorungsplane gu bauen. Wenn fich baher unfere Regierung entschlöße einem Spfteme zu hulbigen, bei welchem bie berechtigten Buniche und Beftrebungen ber nicht-beutschen Rationalen volle Befriedigung fanden, fo ift es flarer als bas Gonnenlicht, bag auch jeder Schein von Soffnung ichwinden mußte, burch Aufstachelung nationaler Leibenschaft und Badenfung nationaler Schmerzensfchreie auf ben Berfall Defterreichs fpeculiren gu fonnen. Ein folches Chitem ift aber ohne Frage der decentralifirte Ginheites ftaat. Dicht nur bag babei jebes Land ober Lanbergebiet feine innere Berwaltung in fprachlicher Sinficht in folder Beife herzustellen vermöchte, wie bies feinen Buftanben und Bedurfniffen am beften gufagt; es liegen fich auch in ben weitern Abftufungen bes Rreifes und Bezirfes bie ben fprachlichen Berhaltniffen am meiften gufagenden Selfert. Ruffand und Defterreich.

Einrichtungen treffen. Würben sich auch babei noch — was ja nie ganz ausbleibt, so lange Menschen Menschen sind — Unzufriebenheit und Misbehagen im Einzelnen offenbaren, so könnte dies doch nicht mehr der Gesammtregierung zur Schuld geschrieben und von Feinden oder Misvergnügten als Vorwand zur Aussehnung gegen dieselbe ausgebeutet werden.

Wie gegründet biefe Borausfetung ift, zeigt am auffallenbften ber Umichwung in ber öffentlichen Deinung Galigiens, feit bie faiferliche Regierung biefem Lande, und insbefondere bem polnifchen Theile feiner Bevolferung großere Aufmertfamfeit zuwenden gu mollen ichien. 218 bas gewaltsame Ende bes letten polnifchen Aufftanbes Besonnenheit und leberlegung in die Gemuther guruckfehren ließ, fing man an einzusehen, daß man es unter ber öfterreichischen Regierung boch nicht fo fchlecht habe. Dan ftellte Bergleiche an mit bem Schicffal ber Stammesbruber unter prengifcher und ruffifcher Oberherrichaft und die Bergleiche fielen nicht gu Ungunften ber heimischen Buftanbe aus, und ftatt Schmerzensrufe in bas Ausland gut fenden wie man früher gethan, begann man eruftlich ju erwägen, ob den mahren Intereffen bes polnifchen Bolfes burch innigen Unfolug an Defterreich nicht beffer gebient fei, ale burch trotige Auflehnung wider den Raiferftaat oder schmollende Abfehr von beffen Regierung. "Wer noch an ber hoben Sendung Baligiens zweifeln tonnte", fo ließ fich um jene Beit bie "Gazeta Narodowa" aus Paris ichreiben, "ber mag bie in Lemberg ansgegebenen Schriften mit benen in anderen Provingen bes alten Bolens vergleichen. Die erhabenften religiofen, focialen und politifchen Aufgaben fonnen bei Ihnen erörtert merben. Ift bies in Bilno, Barichau ober Bofen möglich? Geben wir une um, wo man une heute geftattet zu reben, gu fchreiben, gu fernen, une gu bilben, gu vervollfommnen und polnifch zu leben. Wenn wo ein folches Afpl eriftirt, achten wir es und laft une Ruten aus ihm gieben." Bald barnach begann man, fich ernftlich mit ber "Aufftellung einer gefetlichen Rechtebafis" für bas Berhaltniß Galigiens zu beffen erlauchtem Berricher zu beichaftigen und gab fich ber leberzengung bin, daß nur auf foldem Wege jene Beruhigung ber Bemuther und badurch jenes Befühl innerftaatlicher Ungefahrdung und Gicherheit zu erzielen fei, bas man

bisher in ber Stellung bes polnischen Rarvathenlandes zu bem öfterreichischen Befammtstaate fcmerglich vermigte. "Defterreich, bas fich auf diefen Boden ftellt, verfohnt fich mit ben eblen Beftrebungen ber Rengeit, Die Civilifation und ber machtige Zeitgeift haben in ihm feine festeste Stute. 3m Innern burch bie richtige Lofung der Principien-Fragen consolidirt fann es die höchsten Aufgaben gu rafcher und blühender Entfaltung leiten, feinen Schwerpunft beliebig je nach ben Anforderungen und ben Intereffen ber bedrohten Grangen feiner freien Bolfer verlegen. Die Rraft machft, fobalb die Rrone bes heiligen Stephan, die bohmifche Rrone und die Rrone ber Jagellonen ber öfterreichischen Raiferwurde jene hohere Beihe und Miffion verleihen." Es war in ber Belerebi'ichen, in ber "verfaffungelofen", ber ichrecklichen Beit, ale fich galigifche Stimmen in foldem Ginne vernehmen liegen. Geither ift bas Berhaltnig Galiziens zur Central-Berwaltung im gangen fein unfreundlicheres geworben, weil die nationale Partei des Landes nie völlig die Soffnung aufzugeben branchte, bas Wefentliche ihrer Binfche auf verfohnlichem Wege erreichen gu tonnen, und bie Reigung ber galigifchen Bolen, bas Beil ihres ichwer geprüften Baterlandes im Unichluffe an Defterreich zu fuchen, ift fich vorwaltend gleich geblieben.

Wir wissen sehr wohl, daß, was bisher für Galizien gethan wurde und was man vielleicht noch weiter dafür zu thun im Begriffe steht, nicht von jenem Standpunste aus geschieht, den wir als den für Gesannut-Desterreich allein wahren und schicklichen versechten, sondern weil man, nach allen Seiten im Gedränge, sich mindestens von einer etwas Luft machen zu wollen scheint, vielleicht auch weil man Galizien ohnehin für halb "verloren" anzieht, "für die Germanisirung näntlich". Allein nehmen wir an, man such vom Sentrum aus den galizischen Forderungen innerhalb der durch die Reichseinheit gebotenen Schraufen zu willsahren:

erstens in bem aufrichtigen Streben, ben Bunfchen ber nichtbentichen Bevollerung bes Landes gerecht ju werben, und

zweitens aus ber begründeten lleberzengung, die staatsrechtliche Sonderheit des Landes, an welcher der Absolutismus nicht zu rütsteln wagte, noch weniger unter der Herrschaft des Constitutionalismus gefährden zu lassen;

nehmen wir ferner au, man wolle und werde sich vom Centrum ans auch den böhmischemährischen, den slovenischen, den balmatinischen Gorderungen gegenüber von einem gleich aufrichtigen Streben, einer uicht weniger begründeten lleberzeugung leiten lassen: wie sehr müßte sich da mit einem Schlage die gauze Physiognomic unseres innerstaatlichen Lebens zum Vortheile ändern und wie sehr müßte da mit einemmale unsern auswärtigen Neidern und Widersachern jede Aussicht benommen sein, auf den Widerwillen und die geheime Abneigung der nichtsdeutschen Völkerschaften Desterreichs seindselige Pläne zu gründen?

Ueber die Nationalitäten= und Sprachen-Frage ift bei une in ben letten Jahren fo viel gesprochen und geschrieben worben, bag fich taum etwas neues barüber vorbringen ober bem Begenftanbe eine neue Seite abgewinnen lagt. Und bennoch fehren immer bie alten Brrthumer und Ueberspanntheiten, die alten Mengftlichfeiten und Ginbilbungen wieber, fo bag, wie es icheint, nichts anderes übrig bleibt, als mas icon hundertmal gejagt murbe, gum hunbertundeintenmale wieder zu fagen. Run benn: Rationalität ift feine heibnische 3bee, wie die Ginen, feine civilisationemibrige, wie die Anderen, feine revolutionare, wie die Dritten meinen: fie ift gang einfach eine naturgemäße 3bec. Digbrand fann von jedem Dinge gemacht werden, folglich auch von der Nationalitätsidee; aber hieraus folgt nicht, bag man bas Rind mit bem Babe ansichutten, bag man wegen bes üblen, bas fich baran hangen fonnte, auch bas gute verwerfen muffe, bas ihr ju Grunde liegt. Es folgt vielmehr bieraus nur bas, daß man fich flar machen muffe, wie weit in einem polyglotten Ctaate, Lande, Begirfe die Forderungen der Nationalen bem anderssprachigen Theile gegenüber geben fonnen; welches die Bemahrungen feien, welche die gemeinfame Regierung ben verichiedenen Nationalitäten zu gonnen hat; wo endlich die Brangen liegen, die von ber einen wie von ber aubern Geite ungeftraft nicht überfchritten werden durfen. Der Staat wird barüber nicht zu Grunde geben; im Gegentheile wird ber feste Ritt, ben nur bas Bertrauen, bie Rufriedenheit, die Opferwilligfeit feiner verschiedensprachigen Bolterftamme liefern fann, baburd nur befto fraftiger und ausbauernber werben. Auch bie Befürchtung, ber bei foldem Borichlage bas

Bleichnif von ber babylonifden Sprachenverwirrung in ben Ginn fommt, ftellt fich bei naherem Gingeben ale eine grundlofe bar, weil es, was bie Beforgung bes innern Dienftes betrifft, Die Regierung immer in ber Sand behalten muß, jene Bortehrungen gu treffen, bie fie, um die Staatsmafchine in leichtem Bang zu erhalten, als bie geeignetsten erkennt. Die Forberungen ber Rationalen geben offenbar gu weit, wenn fie wünschen, bag ber Berichiebenheit ber Landesiprachen auch in bem Getriebe ber Regierungebehörben und in bem Exercierreglement bes Beeres Rechnung getragen werbe. Der Brundfat ber fprachlichen Gleichberechtigung erftredt fich über ben gangen Umfang von Schule und Rirche, von Amt und Bericht, von Sandel und Berfehr, fo weit baburd bie einer gemiffen Sprache mächtige Brivat-Bartei betroffen wird. Bas jenfeits biefer Grange lieat, gehört nicht mehr bem Grundfat der fprachlichen Gleichberech tigung an, fonbern fällt einzig ben Rudfichten ber Zwedbienlichfeit anheim. Wenn es die Regierung in der Ordnung findet, fich im Berfehr mit ben Organen answärtiger Dachte ber fraugofifden Sprache zu bedienen, ohne daß babei die Rationalen Brund hatten, über Berletung ber angebornen Rechte ihrer Muttersprache Rlage gu führen: fo muffen fie bem Ermeffen ber Regierung auch barin freie Sand laffen, welche Sprache fie fur den inneren, zu ben Privat-Parteien in feinerlei Begiehung ftebenden Beichaftsgang, für ben Bertehr ihrer Behörden unter einander und mit ben übergeordneten Bermaltungestellen vorzuschreiben für gut findet. Go lange für niemanben ein Iwang besteht in ben Staatsbienft gu treten, tann fich auch niemand barüber beschweren wenn von bemjenigen, ber dies aus freien Studen thut, die Erfüllung gewiffer Borbedingungen geforbert wird und wenn fich unter biefen Forberungen die Renntniß einer bestimmten Sprache befindet. Bei dem Militardieust ift bas allerdings anders; er ift allgemeine Burgerpflicht, aber eben weil er bies ift, fällt barunter eben fo wohl bie Ginübung nach gewiffen, ber gangen Urmee gemeinschaftlichen und gelänfigen Commandoworten, wie das Maridiren nach dem Trommelichlag, das Sorden auf das Trompetenfignal. 3ahrhundertjährige Erfahrung lehrt, daß biefe Ginrichtung ebenfo zweckniäßig, ja nothwendig, als burchführbar ift, und bag feiner ber jungen Dlanner, die in Reih und Blied

nach bentschen und bentsche französischen Schlagworten ihren militärischen Dienst verrichten, darum an ihrer Nationalität Abbruch seiben, wenn nur soust darauf gesehen wird, daß ihre geistigen Bedürfnisse in Schule, Kirche und vor Gericht in ihrer Muttersprache befriedigt werden. Die Versehung der verschiedenen Truppenkörper mit Seelsorgern und Anditoren, welche der Sprache des betreffenden Contigents mächtig sind, und die Vorschrift, daß sich jeder Officier die Mundart seiner Manuschaft eigen machen müsse, beweisen hinslänglich, daß unsere Armeeverwaltung jene Vedürfnisse kennt und ihnen zu genügen strebt.

Bas fo eben von dem Berhaltniffe der gemeinfamen Reicheregierung zu ben verschiedenen Sprachftammen gefagt murbe, gilt in gleicher Beije von jener ber Landes, Rreis, Begirts : Bermaltung an ber in biefen engeren Grangen verschiedensprachig mohnenden Bevölferung. Aud hier wird es unr barauf antommen, daß in ber Berührung ber landesfürstlichen ober antonomen Organe mit ber Deffentlichteit ober einzelnen Privaten bem fprachlichen Bedürfniffe genügt werde, mahrend ber innere Dieuft jener Organe einsprachig eingerichtet fein und jene Sprache für biefen Zweck beftimmt werben fann, für welche die Rückfichten einer zweckmäßigen und unbehinberten Berfehung bes Dienftes am meiften fprechen. Gollten es 3. B. in der Butunft die Berhaltniffe mit fich bringen, daß fur ben innern Dienst der Landes- und bis zu einem gewiffen Brade nämlich mit Ausnahme ber überwiegend anberssprachigen Bebiete - ber Rreis- und Begirts - Berwaltung in Bohmen und Galigien die bohmifche und polnische Sprache gewählt wurde, so wird die beutsche Bevolkerung bort, die ruthenische und beutsche hier feinen Grund haben fich barüber aufzuhalten, bafern nur im Berfehre mit ben Parteien in allen Fallen jedem Theile das geboten wird, mas er nach bem Grundfate nationaler Gleichberechtigung gu verlangen berechtigt ift.

\* \*

Eine besondere Anwendung leidet das, was so eben ausgeführt wurde, auf Ungarn. Kein mit ben Berhaltniffen biefes Landes

irgend Bertrauter wird in Abrede zu ftellen versuchen, daß ber ungarifchen Sprache bis zu einem gewiffen Grade eine Art von Guprematie im öffentlichen Leben bes Landes gufallen muffe. Allein burchaus ift nicht einzusehen, warum diefe Suprematie in Ungarn weiter geben folle, ale bies in anderen gandern mit jener Gprache ber Fall ift, die ale Umtefprache für ben innern Beichaftegang einzuführen für gut befunden murbe. Allerdinge icheint die magharifche Bartei in Ungarn bis gur Stunde von biefem Standpuntte noch weit entfernt gu fein. Der einzige Unterschied zwischen bente und por 48 befteht barin, bag man früher bie Gindrangung ber magnarifden Gprache in alle Rreife bes amtlichen, gerichtlichen, firchlichen und Schullebens ber andereiprachigen Stamme offen und gewaltsam betrieb, mahrend man jest bie Rete einer verfänglichen Theorie auswirft, um unter bem Balten von exclusiv magnarifdem Beifte burchbrungener Organe bas gleiche Biel auf Umwegen gu erreichen. Es liegt unter ben gegenwärtigen Umftanben burchans nicht außer bem Bereiche ber Dlöglichkeit, bag fich biefes Suftem für eine gewisse Zeit die Berrichaft erringe. Allein banernden Beftand fonnte biefes Suftem nie erlangen, ju einem auten Enbe nie führen. Dauernden Beftand tann nur ein folches Suftem haben, bas ben nicht = magnarifchen Bolfsftammen Ungarns für beren Be= wegung in ben verschiedenen Rreifen bes öffentlichen Lebens volle Freiheit im Gebrauche und billige Gegenseitigfeit in ber Anwendung ihrer Muttersprache fichert und gewährleiftet. Das täglich erftarfende Gelbftbewuftfein ber nicht = magyarijchen Boltoftamme Ungarne ift eine Thatfache von nicht zu leugnender Bedeutung, die von Gefahr für bie innere Ruhe bes Ronigreiche werden fann, wenn man ben Biberftreit, worin die von verichiedenen Geiten geftellten Forderungen gerathen, fortwuchern läßt. Je weiter bie Bunfche einzelner Planemacher fich verfteigen, befto bringenber icheint es geboten, burch billige Regelung biefer Berhaltniffe allen Ueberfpanntheiten ein Ende ju machen. Wenn einige Wortführer ber Clovafen und Ruthenen Ilngarus die Forderung ftellen, daß alle Comitate, wo ihre Da= tionalität die Dehrgahl bildet, gu eigenen Diftricten gufammengeftellt werben; wenn bie Gerben auf gleicher Grundlage bas Bieberaufleben ihrer Boiwobichaft verlangen; wenn bie Romanen

Ungarns und Siebenburgens einen Nationalcongreß als oberfte Behorde für das gange von ihnen bewohnte Bebiet beanspruchen; wenn es daher nach diefen Entwürfen barauf binausliefe, das ungarifde Land zu gerreißen und eine Angahl fprachlich gefchiebener und, einmal besonders gestellt, nach ftete größerer Gelbständigfeit ftrebender Bebiete barans ju machen; fo mußte gewiß jedem, bem Ungarns Bohl und Bedeihen nicht gleichgiltige Dinge find, alles baran gelegen fein, in diefe ernfte Angelegenheit baburch Ordnung ju bringen, daß ber thatfachliche Beweis geliefert murbe, die gerechten Aufpruche ber anderefprachigen Bolfestamme Ungarne fonnten, and, ohne daß an dem einheitlichen Beftande bes Landes gerüttelt wird, ihre volle Befriedigung finden. Burde bagegen biefer Beg nicht eingeschlagen, wurde in ber vor 1848 üblichen gewaltsamen Aufbringung ober in neuester Zeit beliebten gefünftelten Ginfchunggelung bes magharifchen Idioms in alle Regungen bes öffentlichen Lebens fortgefahren; wurde durch alles biefes ber trugerische Erfolg errungen, ben nicht : magnarifden Rationalitäten Ungarns jedes Mittel zu naturgemäßer Lebensängerung ans ben Sanden gu winden, bann mußte es allerdinge bahin fommen, mas vor Jahren Baron Cotvos fehr treffend, nur freilich mit einer ber unfrigen ge= rabe entgegengefetten Ruganwendung fagte: "Das einzige Refultat, worauf wir rechnen fonnten, bestände barin, daß die von ber Dberflache bes öffentlichen Lebens weggebrangte Bewegung befto mehr in die Tiefe greifen und daß ber Antagonismus, welcher jest gegen bie ungarifche Sprache gerichtet ift, fich bann gegen ben unga= rifden Ctaat, gegen die Ginheit bes Landes richten murbe." \*)

Die Magharen sollten einsehen, daß sie noch ein gang besonsberes Interesse haben, in der innern Berwaltung ihres Landes den Bunfchen und Bedürfnissen der anderssprachigen Nationalen in vollsstem Maße gerecht zu werden. Befauntlich hat Ungarn seine Ausprüche auf Gebiete und Länder, die je einmal im Laufe seiner Geschichte zu ihm gehörten, niemals aufgegeben. Nachdem Dalmatien 1797 durch den Frieden von Camposormio, und dann wieder 1815 durch den Biener Congreß dem österreichischen Länderbestande zugetheilt worden,

<sup>\*)</sup> Die nationalitätenfrage. G. 165,

erichien unter ben Boftulaten ber Landtage von 1802 und von 1825/7 die Wiedereinverleibung des neu erworbenen landes mit Ungarn, bem es einmal burch Konig Roloman zugetheilt, obgleich balb barauf von Benedig wieder abgenommen worden mar. Bas von Dal= matien, gilt nach ungarifdem Ctaaterecht auch von Boenien ober Rama, von Gerbien und Bulgarien, von ber Molban und Baladei \*), und ficher gibt es Biele im Canbe, benen in ihren politifchen Traumen ein Biebererfteben bes ungarifden Reiches in bem Umfange feiner einstmaligen ausgebehnten Grangen als bas lette Biel ihrer patriotifden Bunfche gilt. Dun benn, meinen fie fich biefem ihrem Biele zu nähern, wenn fie von einem Spfteme nationaler Bergewaltigung nicht ablaffen wollen, bas ihnen felbft inner ben gegenwärtigen Brangen Ungarns einen großen Theil ber Bevolterung mehr und mehr entfrembet? Meinen fie nicht, bag vielmehr bas gerabe entgegengesette Spftem vollständiger nationaler Bleich= berechtigung geeignet mare, fowohl die auf bem bieberigen Bebiete Ungarus verichiebensprachig weilenben Stämme mit bem magnaris ichen Elemente zu verfohnen, ale auch ben jenfeite bes eifernen Thores und bes Rothenthurmpaffes angefiedelten Bolferichaften, wenn es ber Bang ber geschichtlichen Ereigniffe mit fich brachte, ben Bicberanichluß an Ungarn erträglich, ja munichenswerth zu machen?

Wir unfrerseits wollen jener Theorie veralteter staatsrechtlicher Unsprüche, die sich durch entgegenstehende anderseitige wieder aufsheben lassen, hier nicht tiefer auf den Grund sehen; wir glaubten an sie bloß um der Nutsanwendung willen erinnern zu sollen, die sich daran knüpfen ließ und die auf den Gesanmtstaat Desterreich die gleiche Auwendung leidet wie auf Ungarn. Sicher kann kein öfterreichsischer Staatsmann sein Auge den Eventualitäten verschließen,

<sup>\*)</sup> Virozsil Juris publ. regni Hungariae Specimen VI. (Budae, 1854) p. 37 s.: "Territorium Regni Hungariae latissimo sensu cunctas ditiones ad jurisdictionem S. regni hujus coronae pertinentes, etiam eas quae hodie non amplius in nostra potestate sunt, complectitur", ita quidem, "nt, licet nonullae carum (ditionum) actu sub aliena potestate existant, juri tamen suo in illas legitime quaesito semperque pro viribus sustentato ac renovato nunquam plene cessisse censeatur corona Hungariae." S. bann writer S. 39-47.

benen fruher ober fpater eintretende Ereigniffe auf bem Bebiete ber Baltan-Balbinfel Thur und Thor öffnen möchten. Benn man bann von ruffifcher, von fraugofifcher und englifcher Geite guzugreifen verfuchen, wenn ber fleine bellenische Staat feine Grangen bis an ben Gee von Stutari und bas Bamusgebirge binauszuruden ftreben wird, werden wir mußige und ruhige Bufchauer abgeben fonnen? Allein auch abgesehen von bem sprudwörtlichen Binfiechen bes "franten Dlannes", Die Entwicklung ber allgemein-europäischen Ungelegenheiten felbit legt es bem öfterreichifden Staatsmanne nabe, bei Zeiten auf eine Politik bedacht zu fein, die unfer Raiferreich, wenn ber Angenblick ber Rrifis berantommt, nicht ber bringenbften Befahr aussett, auf eine politische Broge zweiten Ranges herabgedruckt zu werben. Der Drang bes heutigen ftaatlichen Lebens von Europa geht nuverfennbar babin, große Bebieteforper gu ichaffen bie einander bas Gleichgewicht zu halten im Stande find, und es bedarf wohl feines weitläufigen Beweises, daß Defterreich inmitten Diefes unverfennbaren Dranges ber wichtigften feiner Rachbarftaaten weber gleichgiltig noch unthatig bleiben durfe. Defterreich wird muffen mit der Zeit größer werben, wenn es nicht mit der Zeit fleiner werben foll. Rach welcher Geite bin bietet fich ihm aber die Möglichfeit einer Bebietserweiterung? Gelbft wenn es in Italien Lombardo-Benetien wieder gewänne, mare bas nicht eigentliche Erwerbung, fondern nur Burudbringung von Berlorenem gu nennen. Un der Unverleglichfeit und Untheilbarfeit der Schweig wird Defterreich unter allen Umftanden am beften thun nicht gu rutteln. Wegen Babern fonnte im Galle eines für beibe Theile gunftigen Ausgleiches der zwischen Throl und Salzburg hineinragende Reil von Reichenhall und Berchtesgaden in Frage fommen. Gegen Breugen murde aus Unlag der Schleswig : Bolftein : Frage von manden Seiten auf die Abrundung unferer bohmifd sichlefifden Grangen burch ben Biederermerb des Glatifchen und jenes Canbftriches von Preufifch-Schlefischen hingewiesen, ber vom Berliner Cabinet icon mabrend bes Wiener Congreffes Defterreich angeboten murbe. Beiter fonnen nach biefer Ceite bie Buniche einigermaffen besonnener Polititer wohl faum geben, und es fieht fich baber Defterreich immer wieber " bas Bebiet der untern Donau und auf bas balmatinifche Binterland gewiesen, mit benen die innigften Beziehnugen angufnupfen in feinem mahren und eigentlichen Intereffe liegt.

Ronnte aber eine Politit folder Art bas exclusiv = bentiche Defterreich mit Erfolg betreiben? Deutsche Sprache und Bilbung haben vielfach und feit lange Ginfluß auf die Entwicklung ber meiften öfterreichischen Lander genommen und werden bies voranssichtlich auch in Bufunft; aber barum behanpten, biefe Entwicklung fei von Unfang her und burchaus eine bentiche gewesen, und werbe und fonne auch in Rufuuft nichts ale eine beutiche fein, beift einerseite ber geschichtlichen Bergangenheit ber michtigften öfterreichischen gauber Bewalt authun, und heißt andrerfeite vor bem gerade in ber neneften Zeit fraftig und felbitthatig fich entfaltenben Rationalfinn ber bedeutenbften nicht-bentiden Bolfeftamme Defterreiche bie Angen verschließen. Und chenfo begeht einen argen Diffgriff, wer ben Beruf Defterreiche uach auswärte barin erblicht, "beutiche" Sprache und Bilbung nach Diten gu tragen. 216 Beruf Defterreiche in biefer Sinficht fann bochftene angesehen werben, mittelenropaifdes Wiffen und Wefen nach Often gu tragen und biefer Beruf wurde von vorn herein alles Erfolges bar geben, wenn man die beutiche Sprache ale bas einzige ober auch unr vorzuglichfte Mittel auseben wollte ihn zu erfüllen. Berade im Begentheile laffen fich von Schritten, welche die faiferliche Regierung in diefer Richtung gu machen hatte, nur bann gebeihliche Folgen versprechen, wenn auf unfere, ber mitteleuropäischen Bilbung und fast aller Bebel und Mittel gur Befferung ihrer Buftande noch entbehrenden füboftlichen Nachbarn burch bas Debinm ihrer eigenen Sandesfprachen gu wirfen verfucht und wenn baber ber Pflege biefer Sprachen, die faft burchans bedeutendere Abzweigungen auf dem Bebiete des öfterreidifden Raiferstaates haben, von Seiten unferer Regierung großere, aufrichtigere und eindringlichere Corgfalt ale bisher gugewendet wurde. Der bentichen Sprache wird babei, bas wolle man fich gefagt fein laffen, immerbin eine bedeutende Rolle gufallen, ja biefe Rolle wird auf natürlichem ungezwungenem Wege eine wichtigere werben, als fie bies auf fünftlichem aufdringlichen Wege je werben Die bentiche Sprache wird, wenn die Beeinflugung bes föunte. Drients von une auftatt von Rugland ausgeht, die Aufgabe ber

Bermittlung in allen höhern Schichten ber Bevölkernug übernehmen und wird in dieser Weise an Ausdehnung ihres Verständnisses und Literatur-Gebietes in demselben Maße zunehmen, in welchem sie sich in solchen Dingen, wo sie anderweitig gleichberechtigte Factoren verletzen möchte, zu bescheiben wissen wird.

Denn nur bas becentralifirte Defterreich ift es, mit beffen Munahme alle fouft brobenben Befahren verfdwinden, alle fouft an hegenden Befürchtungen fich in die glückverheißenbiten Ausfichten ummandeln. Das becentralifirte Defterreich wird ben bentichen Ungelegenheiten, mit benen feine Intereffen feit mehr ale einem Jahrtaufend auf bas inniafte verflochten find, feineswege ben Rücken febren; aber es wird barüber bie andern nicht minder wichtigen Mugelegenheiten nicht vernachläffigen, Die es burch ben gangen Berlauf feiner Befdichte in ben lebhafteften und folgenreichften Bertchr mit ben Ländern des chemals bygantinischen, nachher türfischen Reis des gefett und erhalten haben. Das becentralifirte Defterreich ift aber auch fraft feiner innern Politif in ber gunftigften Lage, biefen Bertehr zu unterhalten und ihn für beide Theile zu einem Beil und Gedeihen bringenden zu machen. Denn bie innere Bolitif bes becentralifirten Ginheitsftaates fest auf ihre Banner die beiden inhalteschweren Lofungeworte: Gelbftverwaltung und Bleichberechtigung; Gelbftvermaltung in allen innern Angelegenheiten ber eingelnen Bebietetheile, und Bleichberechtigung ber verschiedensprachigen Bolteftamme. Das ift eine 3bee, bas ift ein positives Programm, bei dem fich nicht blog ein Theil der Regierten wohl befindet, mahrend ber bei weitem größere Theil die Befreiung von bem Drud bee Spfteme auftrebt; fondern unter beffen Walten fich alle Theile des Reiches zu dem gleichen Antheil an ftaatlichem Bachsthum und Bedeihen berufen fühlen und bas eben beghalb bem Singutritt neuer Glieder, die ber Strom ber Ereigniffe ihm etwa guführen möchte, in ber ungezwungenften Beife ben Weg bereitet. Das becentralifirte Defterreich, fagte treffend ein bobmifches Blatt (nur gebranchte es ftatt "Decentralifation" ben von une gemiedenen Inebrud "Foberation"), "ift geeignet, alle öfterreichischen Rationalitäten ju befriedigen, soweit beren Belufte nicht auf eine Dberherrichaft über andere hinauslaufen". Das decentralifirte Defterreich, fugen

wir bei, ift aber eben barum and geeignet, die jeufeite unferer Grangen befindlichen Rationalitäten mit unferen Auftanden gu befreunden, fie ihnen beneidens- und begehrenswerth ericheinen zu laffen. Und wird bann bie fdmere Stunde ber Gutideibung gefommen fein, bann fann Defterreid, von einem folden Beifte feiner Bolitit geleitet und burchdrungen, ohne Bangen ber Entwicklung ber Ereigniffe jenfeite feiner füdlichen Grangen entgegenbliden. Dogen bie von ben brobenden Bliden bes Salbmondes befreiten Chriftenftamme ber untern Donau fich ju eigenen Staateforvern bilben. ober mogen fie es vorziehen einem großen ihnen die Bortheile ber Macht und Starte bietenben Staatsgangen fich beigngesellen, immer werden es die Lander unferes Raiferstaates fein, an benen fie ben natürlichften Rudhalt und Stutyunft im einen, ben natürlichften Aufchluß im andern Falle finden muffen. Das ift es benn auch, was die ruffifden Politifer fehr wohl fühlen und warum ihnen bei bem Bebanten an eine folche Bandlung ber öfterreichifden Beichide nicht recht behaglich zumuthe wird. "Das becentralifirte Defterreich", fo außerten fich die "Moskovskija Vedomosti" bei einem folden Anlaffe, "founte eines ber Donaulander nach dem andern verschlingen und in gleichem Dage an fich herauziehen, als jene von bem gefdmächten Organismus abfallen, bem es an ber Lebensfraft gebricht fie bei fich gu behalten."

Gewiß liegt es nicht im Interesse Rußlands, aber ebenso gewiß liegt es im Interesse des ganzen übrigen Europa, daß die orientalische Frage nicht ihrer lösung entgegenreise, ohne daß Desterreich ein hervorragender Einfluß dabei gesichert sei. Denn ohne Zweisel könnte es weder England noch Frankreich gleichgiltig sein, wenn die Länder der Balkan-Halbinsel, oder auch nur ein größerer Theil derselben Rußland zur Bente würden. Umgekehrt würde Rußland seine lechten Kräfte austrengen mussen, wenn die Bestmächte, deren Einfluß und Ländergebiet schon nach andern Seiten hin in sortwährendem Wachsen begriffen ist, in seiner unmittelbaren Nachsbarschaft sesten Fuß fassen wollten. Dem Helleneuthum endlich die Herrschaft über das ganze illnrische Dreieck zutheilen, hieße nichts anderes, als die orientalische Frage permanent machen, sie nach der einen Lösung in einer andern Gestalt wieder aussonnen zu

laffen. Das Wiberstreben, die Feindschaft, ja der haß gegen das hierarchische Fanariotenthum ist unter den slavischen und romanischen Bölkerstämmen der europäischen Türkei nicht geringer, nicht weniger erbittert und tief gewurzelt, als gegen die Herrschaft der türkischen Paschas und Steuerbeamten, und ein Schrei der Entrüstung würde durch alle Schichten jener Bölker gehen, sollten sie neben dem unerträgsichen Aussaugungssystem der griechischen Beistslichteit auch dem politischen Trucke einer ihnen durchaus fremden Rationalität zum Opfer sallen.

Die Zufunft eines großen Theiles ber untern Donaus und hamus Rander gehört Desterreich an, und es sehe sich bei Zeiten vor, sich diese Zusunft nicht zu verscherzen. Denn geschähe das, dann würde unser Kaiserstaat mit seiner großen und ruhmreichen Bergangenheit abzuschließen haben und die Ansdehnung der Herrschaft des "weißen Zar" bis an die Gränzen der westlichen Hälste unserer Monarchie ware nur eine Frage der Zeit.

\* \*

Rehren wir noch einmal zu bem Buntte gurud, von bem wir ausgegangen. Der Ruffe Fadejev hat die orientalijche Frage in ihrer breifachen Abzweigung: ber polnischen, der panflavischen und der Schwarzenmeer-Frage, als eine Lebensfrage Defterreichs erkannt, aber als eine solche in negativer Richtung.

Wir konnten, in unferem zweiten Abschnitte, nicht umfin zu gestehen, daß Fadejev mit seiner Ansicht, soweit sie unsere bisherige, seit nicht ganz einem Sahrhundert herrschende auswärtige Politik, sowie die Politik gewisser unter diesem Schube großgezogener nationalen Hegennouien betrifft, leider in vollem Rechte sei.

Wir haben jedoch die Ueberzengung und glanben felbe burch die Ausführungen unfers britten Abschnittes bem geneigten Leser unbegelegt zu haben,

baß unfere feitherige auswärtige Bolitif im Bereine mit ben verschiebenen nationalen Begemonien nicht biejenige fei, die ben

wahren Berhaltniffen und Bedurfniffen des öfterreichifden Ge-fammtftaates entspricht -

bağ vielmehr eine solche Politif eingeschlagen werden muffe, die einerseits allen dem Kaiserreiche angehörigen einer selbstebewußten Existenz und Entwicklung im staatlichen Leben fähigen Nationalitäten in gleichem Maße gerecht wird, und die anderersseits die eigenthümliche durch geschickliche und staatsrechtliche Berhältnisse begründete Stellung der Bestandtheile, aus denen unsere Monarchie zusammengesügt erscheint, in einer mit dem Bestande und dem Wohle der Gesammtheit verträglichen Beise berücksicht

baß enblich ber becentralifirte Ginheitsftaat biejenige Form fei, in welcher ben eben bezeichneten Forberungen genügt wirb.

Dit diefer Umftaltung feiner Bolitif tritt Defterreich in feinen eigentlichen und mahren, weil ben natürlichen Berhältniffen feiner Boller und feiner Bufammenfetung entiprechenben Beruf und an bie Stelle bes bisher blos negativen Zieles feiner Erhaltung b. f. ber Abmendung feines Berfalles, tritt ein positives: bae ber fortfdreitenden Entfaltung und Entwidlung ber in feinem Schofe vorhandenen Rrafte. Wie oft haben wir, feit fich Defterreich aus der großen Wefahr der Jahre 1848 und 1849 gliidlich herausgearbeitet, die Phrase von den "unerschöpflichen Silfsquellen" unferer Monarchie vernehmen muffen! Gie war in ber That bisher taum mehr ale eine Phrafe. Dem einerseite find die Silfequellen, aus benen wir die empfindlichen Schlage bie uns nacheinander getroffen nach Doglichfeit auszubeffern, frifche Rrafte gu fammeln, une von neuem emporguraffen fuchen mußten, in ber That nicht unerschöpflich, wie nichts unter bem Monde unerschöpflich ift. Aber unausgebaut waren und find diefe reichen Silfsquellen aller= binge noch zu einem großen Theile, und nur eine burchgängige Meugeftaltung unferer innern wie außern Politif tann uns in ben vollen und wirffamen Bebrauch berfelben feten. Denn unansgebaut ift vor allem fast durchaus der ungeheure Fond von geiftiger Rraft, der in unferer den verschiedenen Culturracen unferes Belt= theile angehörigen Bevölkerung ale ein vielfach noch ungehobener Schatz aufbemahrt liegt; und unausgebaut ift bis gur Stunde faft

ganglich jenes riefige Capital von fittlicher Rraft, bas jeber Regierung, bie es verfteht mit ben eigenften Befühlen und Strebniffen ihrer Bolfer in einverftandlichem Ginne zu handeln, die reichlichften Binfen tragen muß. Es lagt fich wohl fagen, daß unfere Staatsfunft bisher auch nicht eine Uhnung bavon hatte, welch' entscheibenbe beherrichende fiegreiche Stellung Defterreich einnehmen tonnte, wenn es fie und fich felbft begriffe. Defterreich in feiner mahren Matur erfanut und erfaßt ift fein Beftirn bas im Ginten, fonbern eines bas im Aufsteigen begriffen ift. Defterreich bat feine meltgeschicht= liche Cendung nicht erfüllt, es hat fie noch nicht einmal in Angriff genommen. Unfere Feinde muffen es uns fagen, bag wir in ben wichtigften bie Butunft bes europäischen Oftens bestimmenden Fragen ben Schlüffel in Sanden haben; wir haben es une noch nicht gefagt, und noch weniger haben wir etwas gethan, bas bewiefe, bag wir von biefem Schluffel zu unferem Bortheile Bebrauch zu machen miffen.

Nehmen wir die polnische Frage. Unter den drei Theilungsmachten ift Defterreich allein in der beneidenswerthen Lage, den Unforderungen einer seit einem Jahrhundert von Miggeschief und Unglück versolgten Nation ohne Gefährdung seiner eigenen Staatswohlsahrt in reichem Maße gerecht zu werden. Preußen muß seiner Eigenthümlichseit nach in seinem Posener Antheile germanissiren, Rußland muß um seiner mitteleuropäischen Stellung willen in den litauischen und volhhuischen Gouvernements entschieden, im Beichselgebiete nach Möglichseit russissischen: das decentralissirende Desterreich allein kann seinen Polen und Ruthenen die Grundlagen ungehinderter nationaler Entwicklung bieten, und damit nicht blos die Bedingungen einer befriedigten Existenz gewährleisten, sondern auch die Aussichten in eine glücklichere Zufunst offen halten.

Wie stellt sich ber becentralisirte Einheitsstaat zur panslavischer romanischen Frage? Anch in dieser Hinsicht tommen Desterreich die gunftigsten Verhältnisse zu statten. Es besitzt innerhalb seiner Granzen sehr bedeutende Abzweigungen sowohl der flavischen als der romanischen auf dem Gebiete der Baltan-Halbinsel vorherrschenden Nacen. Von der Art und Weise, wie Desterreich seine eigenen Völler zu behandeln weiß, muß es abhängen, wie sich dieselben zu den ihnen

ftammverwandten Daffen jenfeits unferer Grangen ftellen. Behandeln wir fie ichlecht, fo merben die Unfern zu ben Andern hinüberbliden; behandeln wir fie aut, fo merden die Undern zu und herüberblicen. Mun benn, fo behandeln wir fie gut, und aller Bortheil wird auf unferer Ceite fein! Bonnen wir ihnen nicht blos freie nationale Entwicklung, fondern beschüten und fordern wir diefelbe, fo viel in unfern Rraften fteht! Thun wir, mas Rugland thun murbe, menn ihm fo gunftige Borausfetungen gu Bebote ftanben! Rum Beifpiel: ergangen wir die theologische Lehranftalt in Czernovit burd Bingufügung philosophischer, juribifder, medicinifder Studien ju einer romanifchen Universität; weden wir in bem alten Bluthesit fübflavifder Dichtung, in unferem Ragufa, die Bedingungen nationaler Biffenichaft und Bilbung; errichten wir in Brag und Bien Lehrfangeln für die romanischen und subflavischen Idiome; gieben wir intelligente Rrafte, bie in ihrer cies ober transbalfanifchen Beimat feine ihnen gusagende Berwendung finden, an unsere miffenicaftlichen Inftitute; mablen wir aus unferem romanischen und fübilavifchen Nachwuchs bie geeigneten Leute, welche an unfern Cousulatspoften für öfterreichische Intereffen mit Erfolg wirten, die im gangen Orient für Defterreich noch immer nicht gur Bange erlofchenen Sympathien von neuem anfachen und beleben, einen regen Berfehr amifchen unfren fortichreitenden und ihren des Forfchritte beburftigen Buftanden anknubfen fonnen - und wir merben feben. wie fich in ber fürzeften Zeit alles, mas man bisher von Wien aus mit migtrauischen Bliden mahrzunehmen fich gewöhnte, eine gang andere, eine nene gludverheißende Beftalt annehmen wird. Dabei werben wir feinem feinbieligen Biberftreben begegnen, ale nur von jenen Seiten, von wo man es ausgesprochen, wir mogen une anftellen wie wir wollen, auf unfern Schaben abgefehen hat. Bo bas übrige Europa jeden Fortschritt, ben bas übermächtige Rufland in ben Begenden des illprifden Dreieds macht, mit unverhohlener Diggunft verfolgt, ba wird es jedem neuen Gieg, den unfere Civilifation in jenen Bebieten gu erringen weiß, mit freudigem Buruf begrußen.

Fassen wir zuletzt noch die Bosporus-Frage in's Auge, so ergeben sich die Folgerungen für Desterreichs künftige Stellung von selbst. Bessen Desterreich von dem Gebiete der Balkan-Halbinfel uns pelfert. Rustand und Desterreich.

erläklich als unmittelbares Gigen bedarf, ift ber Befit bes frogtischbalmatinischen Sinterlandes, alfo jedenfalls ber größere Theil von Bosnien und die Bercegovina. 3m übrigen brancht Defterreich nicht auf Eroberungen auszugehen. Es fann fich vollftanbig an ben nationalen Sympathien und an bem moralifden Ginfluffe gennigen laffen, die ihm unter ben oben angebenteten Boransfesungen acfichert find und die fich burch beiden Theilen erspriegliche Abmadungen in nationalökonomischer und commercieller Sinficht und porguglich im Bnufte ber Bertehrsmittel fortmahrend ftarten und feftigen laffen. Wie fich bann immer im einzelnen die Schicffale ber Bebiete bes illnrifden Dreieds geftalten mogen, unfer maggebenber Einfluß wird nnerichüttert bleiben. In der großen Frage: Db Defterreich? ob Rufland? werben bann jedenfalls nicht wir es fein, ber fich bangen Beforquiffen bingugeben hat. Wir werben Rufland feinen Rrieg machen; aber wir werden uns auch durchaus nicht gu icheuen haben, wenn Rugland uns Rrieg machen wollte. Die burch die Freiheit unserer Inftitutionen und die allseitige Berechtigkeit unserer nationalen Saltung gewonnenen Spmpathien ber aufftrebenden Stämme im illnrifden Dreied werben unfere festefte Schutmehr. werben zugleich, wenn es barauf anfommt, unfere freudigften Bunbesgenoffen fein. Wir werben bann nicht mehr bas lange vermeinte und als folches behandelte exclusiv-beutsche Defterreich, wir werden bann bas auf ber Grundlage nationaler Gleichberechtigung erbaute öfterreichifche Defterreich fein, von welchem am 24. October 1848 in der Paulstirche unfer Abgeordneter Mühlfeld - ber Manu beutscher Abstammung und Erziehung inmitten ber Berfammlung beuticher Manner! - Die ebenfo iconen als mahren Worte iprach: "Mag bann Defterreich bie beutsche Gultur und Gitte nicht mehr nach bem Guben und Gndoften tragen, aber die Freiheit wird bas freie Defterreich borthin bringen, und um fo ficherer, wenn es ale Foberativ-Staat mit Gleichberechtigung ber verschiedenen Nationalitäten befteht, wenn es den fremden Bolferichaften Freiheit ohne Berrichaft bringt!"

So waren wir benn am Schluffe jener Betrachtungen angelangt, zu benen uns die Schrift des Generals Jadejev über die militärischen Kräfte Rußlands und über die orientalische Frage den Unftoß gab, und wir vermögen das Ergebniß derselben in der furzen Gegeneinanderstellung seiner Folgerungen und der unsern zusammenzusassen:

Der Ruffe fagt:

Den Schlüffel zur Löfung ber polnifchen, panflavischen und Schwarzenmeer-Frage hat Desterreich in ber hand — Entwinden wir Desterreich biesen Schlüffel — Und ber europäische Often ift Ruflands!

Wir bagegen fagen :

Den Schlüffel ber orientalischen Frage hat Defterreich in ber hand -

Behalten wir diesen Schluffel und wiffen wir ben rechten Gebrauch bavon zu machen -

Und ber europäische Often ift Defterreiche!



Drud von Abolf Solghaufen in Bien f. f. Univerftrais-Budbruderei,

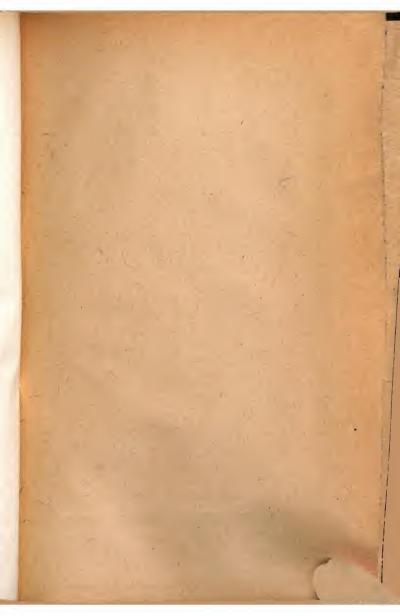



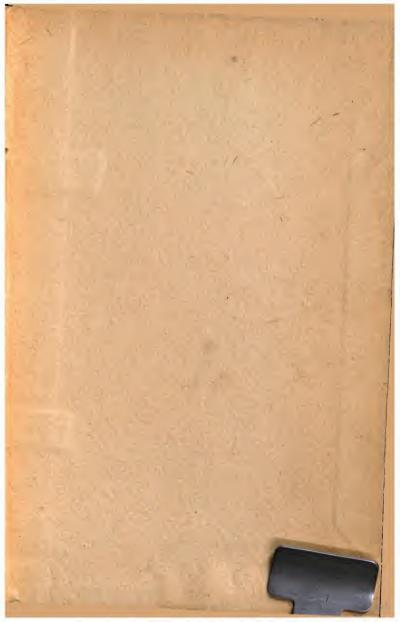

## Rd 68095